

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

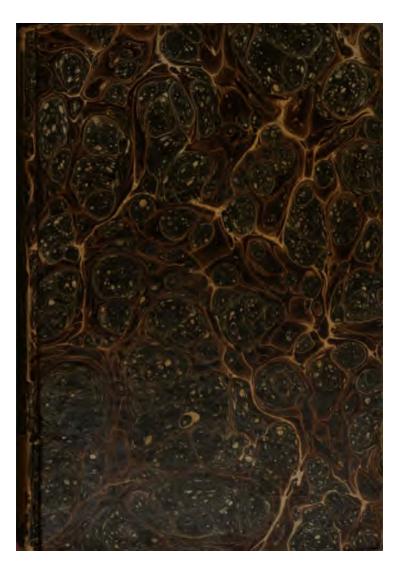

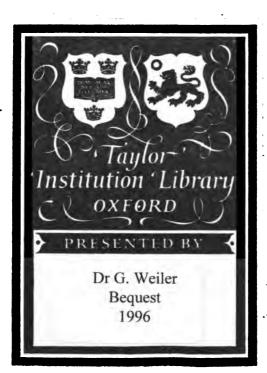



iŋ

# 'Goethe's

Wette.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Dreygehnter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutigen Bunbes fousenben Privilegten.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.
4828.

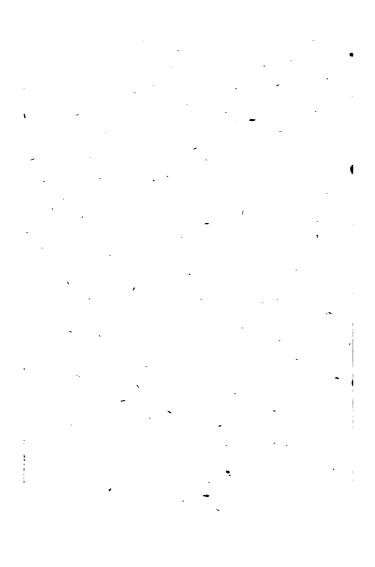

# Inhalt.

Duppenfpiel.

Jahrmarttefeft ju Plundereweilern. Das Reuefte von Pluntereweilern.

Safinadtsfpiel.

Pater Bren. Satpres.

Basrbe.

Parabein.

Legende. Sans Sacis.

Miebing.

Runftlers Erbenmallen.

Runfilere Apotheofe.

Epilog jn Schillere Glode.

Die Gehtimniffe.

Mastenguge.

Caribbader Bedichte.

Des Epimenibes Ermaden,



# Reverdssnetes moralischepolitisches Puppenspiel.

Et prodesse volunt et delectare Poetze.

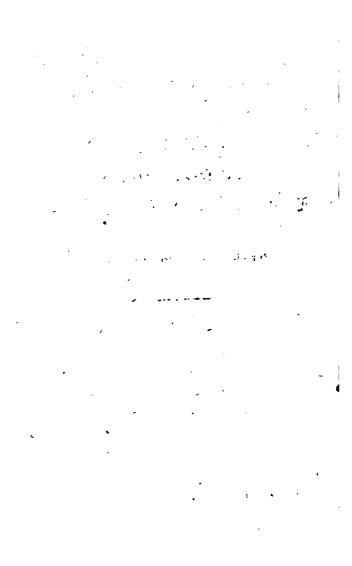

# Proleg.

Muf, Abler, bich gur Conne fcming. Dem Bublico bief Blatten bring: So Luft und Rlang gibt frifches Blut. Bielleicht ift ibm nicht wohl gu Duth. Mo fcau fie, gud fie, tomm berbei Der Papft und Raifer und Clerifen! Saben lange Mantel und lange Comany Darabiren mit Gichel's unb Corbeertrang. Arottiren und fiduben zu hellen Schaaren. Maden ein Gerwaber als wie bie Staaren. Dringt einer fic bem andern vor. Deutet einer bem anbern ein Efetsobr. Da ftebt bas liebe Bubficum Und fieht erftannenb auf und um. Bas all ber tollen Reiteren Fur Anfang, Mitt" und Ende fen. Obo, sa sa, jum Teufel gu! D web! lag ab, lag mich in Rub! herum, berauf, binan, binein -Das mus ein Schwarm Antoren febu!

Md Serr, man frammt und frammt fich fo, Bappelt wie eine Baus, bupft wie ein Alob, Und fliegt einmal und friecht einmal, Und endlich last man euch in Gaal. Sep's Rammerberr nun, fep's Laten; Genug, bag einer brinne fep. Run weiter auf, nun weiter an! Bie's tummelt auf ber Gbrenbabn! Ach fieh! wie icone pflangt fich ein Das Bolflein bort im Schattenbain; Ift mobl gurecht und wohl gu Duth, Baunt jeber fich fein fleines Gut, Befconeib't bie Ragel in Rub' und Frieb' Und fingt fein Rlimpimpimper : Lieb; Da tommt ein Blegel ibm auf ben Leib, Arift feine Mepfel, befcblaft fein Beib : Sich brauf bie Bargericaft rottirt, Gebralt, gewest und Rrieg gefahrt; Und Soll' und Erb' bewegt fich icon. Da fommt mir ein Titauenfohn, Und padt ben gangen Spagel auf. Mit Staot' und Walbern einem Sauf, Dit Schlachtfelbs : Larm und liebem Sang. . (Es manft bie Erb', bem Bolf ift's baug) Und trant fie eben in Ginem Lauf ... Bum Codmel ben Dlymy binauf. Des wird herr Jupiter ergrimmt, Sein'n erften beften Stahl er nimmt,

Und schmeist ben Kerl die Kreuz und Quer Hurlurli burli in's Thal baher,
Und freut sich seines Siegs so lang,
Bis Juno ihm macht wieder bang.
So ist die Eitelkeit der Welt!
Ist teines Reich so fest gestellt,
Ist teine Erdenmacht so groß,
Fühlt alles doch sein seder wie er kann;
Ein kleiner Mann ist auch ein Mann!
Der Hoh; solziet, der Kleine lacht,
So hat's ein jeder wohl gemacht.

. • •  ŧ

# Zahrmarkts = Fest zu Plundersweilern.

Ein Schönbartspiel.

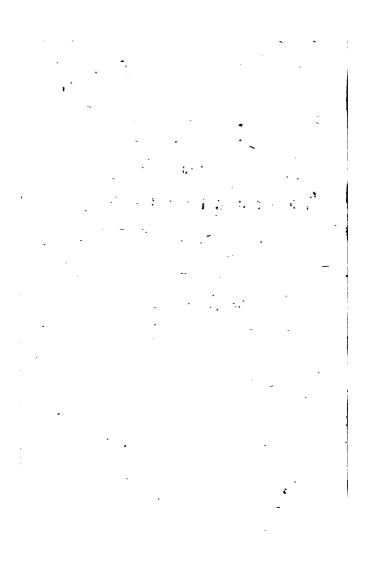

#### Marttfdreier.

Werd's rühmen und preisen weit und breit, Das Plundersweilern dieser Zeit Ein so hochgelahrter Doctor ziert, Der seine Collegen nicht schleanirt. Habt Dant für den Erlaubnisschein! Hoffe, ihr werdet zugegen seyn, Wenn wir heut' Avend auf allen Wieren Das liebe Publicum amüstren. Ich hoff' es soll ench wohl behagen; Geht's nicht vom Herzen, so geht's vom Magen.

Herr Bruder, Gott geb' euch seinen Segen Unzählbar, in Schnupftuchs: Sagelregen. Den Profit kann ich euch wohl gonnen; Weiß was im Grunde wir alle können. Eicht sich die Krankheit nicht curiren, Muß man sie eben mit Hoffnung schmiereit. Die Kranken sind wie Schrämm und Junder; Ein neuer Arzt thut immer Bunder.
Was gebt ihr für eine Combbia?

Marttfdreier. herr, es ift eine Tragbbia, "Boll füger Borten und Sittenforacen; haten und auch vor Boten und Flachen, Seitbem in jeber großen Stadt Man überreine Sitten bat.

Doctor.

Da wird man fic wohl ennapiren! Markthomeier.

Ronnt' ich nur mainen Jandwurck ausbert. Der macht' euch sicher geoße Freud', Weil ihr bavon ein Kanner soch.
Doch ist's gar schwer es vecht zu machen; Die Leute schämen sich, zu lachen: Wit Augendsprüchen und großen Worten Gefällt man wohl au allen Orden; Denn ba bentt jeder für sich allein: So ein Mann magst du auch wohl sepn! Doch menn wir droben sprächen und thäten. Wie sie gewöhnlich thun und reden, Da rief ein jeder im Augenblick; Si pfui, ein juhecontes Stück! Allein, wir suchen zu gefällen; Orum lügen wir zund schmeichen Allen.

Sauer ift's fo fain Apob erwerben!

Man fagt: es tonne ben Chanatter verbetben, Benn man Berftellung als handwert twelbt; In frembe Seelen faricht und foreibt, Und wenn man bas fehr aft gethan, Nehme man auch frembe Senkthbart: an.

Doctor.

Doch ach! wir scheinen oft zu scharzen, Und haben viel Lummer unter'm Gerzen; Berschenten tausend Stud Pistolen, Und haben nicht die Schuh' zu beschlen. Unfre Helben sind gewöhnlich schächtern. Auch spielen wir unfre Aruninen nüchtern. So macht man Schelm und Bosewicht, Und hat bavon teine Aber nicht.

Doctor.

Der Rollen muß man fich nicht fchamen. Marktichreier.

Warum will man's uns übel nehmen? Eritt im gemeinen Lebenslauf Ein jeder doch behutsam auf. Weif sich in Zeit und Ort zu schiden, Bald fich zu beden und bald zu brücken. Und so fich manches zu erwerben, Indep wir andre fast Junger sterben.

Doctor.

So habt ihr also gute Leute? Warktschreier.

Ihre Lalente, die feht ihr heute; Auch find fie wegen guter Sitten An hoben Sofen wohl gelitten.

Doctor.

Es fest boch wohl mitunter Bant? Marttichreier.

Das geht noch gleinlich, Gott feb Danf! Gie tonnen fich nicht immer leiben :

Start find fie im Gesichterschneiben: Ich laft' sie gelassen sich entzweinen; Ieben Tag gibt's neue Parteyen. Man muß nicht die Gebulb verlieren. Doch sind sie bbs zu transportiren. Bill jest zu meinem Geschäfte gehn.

Run, alter Freund, auf Wieberfehn! Bebienter.

Ein Compliment vom gnabgen Fraulein: Sie hofft, Sie werben fo gatig fepn,

Und mit zu ber Frau Amtmann geben,
Um all bas Gautelfpiel zu feben.

Der zwente Borhang gebt auf, man fiebt ben ganzen Sahrmartt. Im Grunde fieht bas Bretergerufte bes Marktschreters, links eine Raube vor ber Cpur bes Ammanns, batin ein Tifch und Stubte. Bahrend ber Symphonie gebt alles, bech in solcher Ordnung burch einander, bag fich die Personen gegen ber Borderseite begegnen, und bann fich in ben Grund verlieren, um ben andern Plat zu machen.

#### Eproler.

Rauft allerhand, fauft allerhand, Rauft lang' und furze Waar'! Sechs Kreuzer 's Stud', ist gar tein Gelb, Wie's einem in die Hande fällt. Rauft allerhand, tauft allerhand, Kauft lang' und turze Waar';

Der Bauer ftreife mit den Befen an den Aproler und wiest ihm feine Sachen berunter. Streit zwischen beiben; während beffen Marmotte von den perfireuten Sachen einftedt.

Bauer.

Befen tauft, Befen tauft!
Groß und Mein.
Schroff und rein,
Braun und weiß,
All aus frischem Birkenreis;
Rehrt die Gasse, Stub' und St —
Besenreis, Besenreis!

Der Sang bet Jahrmartis geht fort. Rarnberger.

Liebe Kinblein,
Rauft ein,
Hier ein Hanblein,
Her ein Schwein;
Arummel und Schlägel,
Ein Reitpferb, ein Wägel,
Augeln und Regel,
Ristchen und Pfeiser,
Autschen und Läuser,
Hufar und Schweizer;
Nur ein Paar Kreuzer,
Ist alles bein!
Kinblein, taust ein.

Die Leute fcbreien wie befeffen.

Doctor.

Es gilt um's Abenbeffen.

Zprolerin.

Rann ich mit meiner Baare bienen?

Fråntein.

Das führt Sie benn?

Eprolerin.

Gemahlt neumobifc Banb.

Die leicht'ften Palatinen

Sind bei ber Sand :

Seh'n Sie die allerliebsten Saubchen an,

Die Facher! mas man feben fann!

Rieblich, fcarmant!

Der Doeter thut artig mit ber Tyrolerin, mabrend bes Befchauens ber Baren; wird julest bringenbet.

Inrolerin.

Nicht immer gleich Ift ein galantes Mabchen, Ihr Herrn, für euch; Rimmt fich ber gute Freund zu viel heraus, Gleich ist die Schneck in ihrem Haus, Und er macht fo!

Sie wifcht bem Doctor bas Maul.

Bagenfomiermann.

Ber! Ser!

Butterweiche Wagenschmer,

Daß bie Achsen nicht enirren Und bie Raber nicht girren.

Dab! Dab!

Ich und mein Efel find auch ba.

Souvernante fommt mit bem Pfarrer bind's Cebrange; er batt fich bei bem Pfeffertuchenmabchen auf; bie Gou. vername ift unjuftieben.

#### Sonvernante.

Dort fteht ber Doctor und mein Fraulen. herr Pfarrer, laffen Sie und eilen.

Vfeffertudenmabmen.

Ha, ha, ha! Rehmt von ben Pfeffertuchen da; Sind gewürzt; füß und gut; Frifches Blut, Guten Muth; Veffernüß! ha, ha, ha!

#### Gonvernante.

Gefcwind, Herr Pfarrer, bann! - . Sticht Sie bas Mabchen an?

F Bfatteri

Bie Sie befehlen.

Bigennerhauptmanh und fein Burfd.

Der ganze Mart! 1985年 (日本日本代刊 geninersbushfig. increse), ne. 1983

Die Pistolen (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\* (\*\*\*) \*\*

Sind nicht ben Lenfel werth! Beitmaulichte Laffen Beilfchen und gaffen, Gaffen und taufen,

Rinder und Fragen,

|    | 7A                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|
|    | Affen und Ragen!                                        |
|    | Mocht' all bas Beug nicht,                              |
|    | Benn ich's gefchentt friegt'!                           |
|    | Darft' ich nur aber fie !.                              |
|    | Bigennerburfc.                                          |
|    | Better! wir wollten fie.                                |
|    | Bigennerhauptmanner ber ce &                            |
|    | Bollten fie gaufen! tuel bang                           |
|    | Bigennerburfc.                                          |
|    | Bollten fie laufen!                                     |
|    | Zigeunerhauptmann.                                      |
|    | Mit zwanzig Mann                                        |
|    | Mein mar' ber Rram! a 113 ping tie gin gatig            |
|    | Bigeunervurfc.                                          |
| ,  | War wohl ber Mahe werth. with 19 1 mg                   |
|    | ·····································                   |
|    | Frau Amtmann, Sie warben parzeiben -                    |
|    | Amtmannin (fommt aus ber Sausefür)                      |
|    | Bir freuen                                              |
|    | Uns von herzen. mBilleomm'ner Befuch!                   |
| •  | Doctor. 695 7                                           |
|    | Ift heut boch bes Larmens genuggio, grie fof in fall    |
|    | Bantelfangen fommt, mit feiner Frau, und fiedt fein Bil |
|    | auf; die Leute verfammeln fich.                         |
|    | Bantelfanger                                            |
|    | Ihr lieben Christen allgemein, 1,171                    |
| ٠, | Bann wollt ihr euch verbeffern?                         |
|    | Ihr könnt nicht anders ruhig sehn,                      |
|    | Und euer Glad vergrößern:                               |
|    | Dat                                                     |

`

Das Laster web bem Menschen thut; Die Augend ist bas höchte Giot. Und liegt euch vom ben Fasien.

Amtmaun.

Der Webufch amint's both gut.

Marmotte.

Ich tomme schon burch manche Kanto Avecque la marmotte, Und immer ich was zuressen sand. Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Ich hab' gesehn gar manchen herrn, Avecque la marmotte, Der hatt' die Inngsern gar phigenn, Avecque la marmotte, Avecque si, avecque la, Avecque la marmotte.

Lab' auch gesehn die Jungser schön, Avecque la marmette,
Die thate nach mir Meinem sthn,
Avecque la marmetten ich n
Avecque si, avacque ich n
Avecque la marmette.
Gente's Butt. XIII, Bb.

Mun last mich nicht so gehn, ihr Herrn.
Avecque la marmonte,
Die Burschen essen und winken gern.
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.
Die Sesellschaft wirst ein Anaben tieines Geld sin; Wannette
rasse aus.

Citherfpfelbub.

Ai! Ai! meinen Areuzer! Er bat mir meinen Areuzer genommen!

Marmotte.

Ift nicht mahr, ift mein. Balgen fich. Marmotte fiegt, Ettberfpielbub weint.

## Symphonie.

#### Lichtpuper

in Sannswurfttracht, auf bem Theater,

Bollen's gnabigft erlauben, Das wir nicht anfangen?

Ligennerhauptmann.

Bie die Schöpse laufen.

Bom Marren Gift ju faufen?

Soweinmenger.

Führt mir bie Schweine nach Saus.

Dofenbanbler.

Die Ochsen langfam gum Det hinans, Wir tommen nach.

herr Bruber, ber Birth und borgt, Bir trinten eins. Die herbe ift; verforgt.

Sannewurft.

Ihr mehnt, i bin Hannswurst, nit wahr? Hab sei Krage, sei Kose, sei Knopf; Hatt' i an sei Kopf,
War' i Hannswurst ganz und gar.
Is doch in der Art.
Seht nur de Bart!
Allons, wer tauf mir Pflaster, Laxier!
Hab' so viel Durst,
Als wie Hannswurst.
Schupftuch rauf!

)

Marttfdreier.

Wirst nit viel angeln, ist noch ju früh. Meine Damen und herrn
Sähen wohl gern
's treffliche Arauerstüte;
Und diesen Augenblick
Wird sich der Bordang heben;
Belieben nur Acht ju geben.
Ist die historia
Bon Esther in Drama;
Ist nach der neusten Art,
Bähnstapp und Grausen gepaart;
Das nur sehr Schad' ist,
Das beller Lag ist;

Sollte flichbuntel fepu,

Denn 's find niel Lichter brein.

Der Borhang bebt sich. Man sieht an ber Seite einen Thron und einen Ginam in der Ferne.

Symphonie,

Raifer Ahasverus. Baman.

Saman dein.

Die du mit em'aer Gluth mich Taa und Racht bealeitell. Dir die Gebanten fullft, und meine Schritte Welleft, D Rache, wende nicht im legten Augenbille Die Sand von beinem Anecht! Es mant fich mein Gefchie. Bas foll ber hohe Glang, ber meinen Roof umfdwebet? Bas foll ber aunft'ae Sauch, ber langft mein Wild belebet? Da mir ein ganges Reich gebudt gu Mugen Regt, Benn fich ein einziger wiedt in bem Staube fomiegt. Bas bilft's auf fo viel herrn und Aurften wegzugeben. Benn es ein Jube magt, mir in's Geficht gu feben ? Thut er auf Abram groß, auf unbeflecttes Blut! So lebr' ihn unfre Macht bes Tempels graufe Gluth. Und wie Berufalem in Soutt und Stanb gerfallen. So lieg' bas gange Bolt, unb Marbachai vor allen! D tochte nur, wie bier, erft Abasperus Blut! Da er ein Ronig ift, ach, ift er viel ju gut.

Ahasverus

tritt auf und fpricht.

Sieb haman, - bift bu ba?

Haman.

Ich warte bier fcon lauge.

#### Thasverus.

Du fclafft auch nie recht aus, es ift mir um bich bange. Sest fic.

Saman.

Erhabenster Monarch, da beine Majestat Wie immer, seh' ich wohl, auf Ros' und Flaumen geht, Welch einen Dant soll man den hohen Gbttern sagen, Für dein so selten Gind, die Krone leicht zu tragen! Dein Bolt, wie Sand am Meer, macht dir so wenig Mile! Das ift nur Gottertraft; von ihnen hast du sie. So lätt sich ein Sebleg' in sester Ruh' nicht storen, Wenn Wäsder ohne Zaht auf seinem Haupt sich mehren.

D ja, was bas betrifft, die Gbtter machen's recht; Go lebt und so regiert von jeher mein Geschlecht. Wit Mith' hat teiner sich bas weite Reich erwarken, Und keiner jemats ift aus Sorglichkeit gestorben.

haman.

Wie bin ich, Endbigster, voll Unmuth und Berbrus, Das ich heut beine Ruh' gezwungen fibren muß!

Bas ihr zu fagen habt, bitt' ich euch — furz zu fagen. Haman.

Wo nehm' ich Worte ber, bas Schrecknis vorzutragen? Abasverus.

Bie fo?

h

Saman.

Du fennft bas Bote, bas man bie Juben neunt. Das außer feinem Gott nie einen Serru ertennt. Du gabft ihm Raum und Ruh', fich weit und breit gu mebren.

Und fich nach feiner Art in beinem Land zu nahren; Du wurdest felbst ihr Gott, als ihrer sie verstieß, Und Stadt: und Tempeld:Pracht in Flammen ichwinden ließ:

Und boch verkennen sie in dir den gut'gen Retter, Berachten bein Gefes, und spotten beiner Gbtter; Das selbst dein Unterthan ihr Gluc' mit Neide sieht, Und zweiselt ob er auch vor rechten Gbttern kniet. Laß sie durch ein Geses von ihrer Pflicht belehren, Und wenn sie storig sind, durch Flamm' und Schwert bekehren.

## Abasverus.

Mein Freund, ich lobe bich: bu fprichft nach beiner Pflicht; Doch wie's ihr andern feht, so fieht's ber Konig nicht. Mir ist es einerlei wem fie die Pfalmen fingen, Benn sie nur ruhig find, und mir die Steuern bringen. Ha m a n.

Ich feb', Großmächtigster, Dir nun gehort bas Reich, Du bift an Enad' und hulb ben hoben Gottern gleich! Doch ift bas nicht allein: sie haben einen Glauben, Der sie berechtiget die Fremden zu berauben, Und ber Berwegenheit stehn beine Wolfer blaß. D! Ronig! faume nicht, benn die Gefahr ist groß.

Wie ware benn bas jest fo gar auf einmal tommen? Bon Mord und Strafenranb hab' ich lang' nichts vers nommen.

#### haman.

Much ift's bas eben nicht wovon die Rebe war; Der Jube liebt bas Gelb, und farchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Mah', und ohne viel zu wagen, Durch handel und burch Zind, Gelb aus bem Kand zu tragen.

#### Mbasverus.

)

r

Ich weiß bas nur zu gut. Mein Freund, ich bin nicht blind:

Doch bas thun andre mehr, ble underdnutten find. Saman.

Das alles ließe sich pielleicht auch noch verschmerzen: Doch sinden sie durch Geld den Schlässel aller Herzen. Und tein Geheimniß ist vor ihnen wohlverwahrt. Wit jedem handeln sie nach einer eignen Art. Sie wissen jederman durch Borg und Tausch zu fassen; Der kommt. nie lod, der sich nur Einmal eingelassen. Wit unfern Weibern auch ist es ein wiel Spiel; Sie haben nie tein Geld und brauchen immer viel.

# Ahadverus.

Sa, ha! Das geht zu weit! Sa, ba! Du mache mich lachen ;

Ein Inbe wird bich boch nicht eiferfachtig machen? Daman.

Das nicht, Durchlauchtigfter! Doch ift's ein alter Brauch, Wer's mit ben Weibenn halt, ber hat die Manner auch; Und von bem niebern Bolt, bas in ber Irre wandelt, Wirt Recht und Eigenthum, Amt, Rang und Eifer verzbarbelt.

#### A hadvetus.

Du irrft bich. guter Mann:! Mie thunte bas gefchefen? Das alles muß nach mir und meinem Willen gehne. Ha.mun:

Ich wild wollkammen wohl; die ist zwar niemmidigliest, Doch gibt's viel graße Jerrn und Fürsten in dem Reich, Die dein so sanste Isah mur wider Willen dulben. Sie haben Groß genng, doch steden sie im Schulden; Es ist ein jeglicher in deinem ganzen Land Auf ein' und ander Art mit Isaael vorrande,. Und dieses schlaue Voll sicht Einen Weg nur offen: Er tangible Ordnung sieht, sollung hat'd nichts zwichsfleit. Es nahrt drum inchehem der sich gernschen. Und eh' wir's und versehn, so somme kanst. Und eh' wir's und versehn, so somme dass game Linis.

Dus ift bas erfizmal nicht bas und bieß begegnets. Dech unfre Wassen sind am Ende Ared: gehignet: Wir schieden unfer Heer und separa fellem Eieg. Und sigen ruhig biere als wed bam brand sein Arieg.

Ein Aufruhr, aufgestammt in wenig Augenbiiden. Ift eben auch so balb burch Alugheit zu ersticken: Motor burch Rath und Gelb nahmt sich Resealon. Bereint bestärmen sie, es wantt zulent ber Thron.

Der tann gang fleger flehn, fortlang aleich beauf file! Dem welf wie da heust die fan erffieretithebiter: Die Stufen find von Gold, ible Gluten: Monomorfieln, In hundert Jahren fatt fold Bunderwert nicht ein.

#### Dama si

**Als, watum drangt du miss, die allse zu erzählen?** Abaduerus.

So fag' es g'rab heraus, finte wich ringsum zu qualen; So ein Gefprach ist mir ein schlechter Beitvorweit.

Ach Berr, fie wagen fich vieneicht an beinen Leib. Abasverns gufanmenfahrent.

Wied water

#### Diaman.

Es ift geffig t. Co Wieses benur afte Athaes! Ber ift mohl Mannsaenna. um bier nicht zu verzagen? Abefrin-ber Sielle wardt bie fiewarze Abat erbeitt, Und noch verbirgt ein Theil ber Schulbigen bie Racht. Beider bent bar beidit hron unbatron' und Grop ter fchapme, Du follft nicht Babuton, wicht mehr bein Reich befigen! In fürchterlieber Mante tremmtebie Dervitteren Mit Batermbrberbanb :boim Ribensband entamen : Deine Blut, troffer, bas Baut min Laufenben geffoffet. Birb über Bett und Pfahr erbermlich bingegoffen. Beb bentet im Bataft. Beb bente burd Beich und Ctallt, Mind Web, wer beinem Dienft fich aufgeopfert batt Dein hoher Leichnam wirt wie follechtes Mas geachtet, Alub feine Traner find in: Meiben bingefcbinchtet! Bulest, vom Marken fatt, tilgt bie Berratherhand Ihr eigen fcanbrich West burd allgemeinen Brand. Mile Spanie.

Direct! was will mir bas ? Mirwirb ganz grün und blau! "In sloub", ba firrbendisch. -- Geb', fagend meisen Craus Die Jahne schlagen mir, die Aniee mir zusammen, Mir läuft ein talter Schweiß! schon seb' ich Blut und Rlammen.

.... **& a man** 16

Ermanne bich !

Abasverus.

86! 86!

Saman,

Es ift wohl hohe Beit;

Doch treues Bolf ift ftets zu beinem Dienft bereit. Du wirft ben-Reblichften an feinem Eifer fennen. Abasverus.

Ie nun, was zaubert ihr? So laßt fie gleich verbrennen! Haman.

Man muß behutfam gehn; fo fchnell hat's feine Noth. Uhabmerns.

Derweile fteden fie mich zwanzigmale tobt.

Das wollen wir nun schon mit unfern Waffen hindern, Abasverus.

Und ich war so vergnügt als unter meinen Rinbern! Wir wanschen fie ben Tab? Das schmerzt mich gar zu fehr. \_\_\_\_\_\_\_ . Da mu n.

Und, herr, wer einmal flirbt, der ist und trinkt nicht mehr.

Ahasverus.

Man tann ben hochverrath nicht foredlich g'nug be-Laman. ftrafen.

Du follteft foon fo frah bei beinen Batern Schlafen?

#### Abasverus.

Ep pfut! mir ist bas Grab mehr als ber Lob verhaßt! Ach! ach! mein würd'ger Freund! — Run still! ich bin gefaßt.

Run foll's ber gangen Welt vor meinem Borne grauen! Geh, laß mir auf einmal zehntaufend Galgen bauen. Daman kaleent.

Unüberwindlichster! hier lieg' ich, bitte Enab'! Es war' um's viele Bolt — und um die Walbung Schab'. A has ver u 6.

Steh' auf! Dich hat tein Menfc an Großmuth abers foritten :

Dich lehrt bein ebel hers für Feinbe felbft ju bitten. Steb' auf! wie meinft bu bas?

. Saman.

Gar mancher Bofewicht

Ift unter biefem Bolt; boch alle find es nicht; Und vor unschuldigem Blut mog' fich bein Schwert bes baten!

Bestrafen muß ein Farst, nicht wie ein Tiger wathen: Das Ungeheu'r, bas sich mit tausend Rauen regt, Liegt traftlos wenn man ihm die Saupter niederschlägt. Abasverus.

D wohl! So hangt mir fie, nur ohne viel Gefchwate! Der Raifer will es fo, fo fagen's die Gefche. Ber find fie, fag' mit an?

Saman.

Ach bas ift nicht bestimmt; Doch gebtman niemals febl wenn manbieReichsten nimmt.

#### Eradvevus.

Wannatchente Brut, du follst nicht linger leben! Und Diwsenall ihr Ent und hab' und hans gegeben

Haman.

Gim trauriges Stfdent!

Abasverus.

Wer fommt bir erft in Cinn.?

Saman.

Der erft' ift Marbochal, Sofjub' ber Ronigin.

Whadverus.

D weh! ba wird fie mir tein Stunden Ruhe laffen!

Saman.

Ift er nur einmal tobt, fo wird fie fison fich faffen. Ababverns.

Go hangt ihn benn gefchwind, und laßt fie nicht gu mir!

Haman.

Wen bu nicht rufen läßt, der kommt so nicht zu bir. Abasverus.

Mo ift ein Galgen nur? Sangt ihn eh's jemand fpuret!

Schon hab' ich einen hier verforglich aufgeführet.

Afras ver u.s.

Und frage mich jest nicht mehr! Ach hab genue gethan; Befchloffen hab' ich es, nun geht's mich nicht mehr an.

(W.)

Der erste Actus ist nun valloracht, Und der nun folgt — das ist der zwepte. Marttfckreier.

Liebe Freunde, aute Leute. Das Menfchenlieb' und Freundlichkeit Sorge fur eure Gefunbbeit Und Leibeswohl, ju biefer Beit Dich biefen weiten Weg geführt, Das fevt ibr alle verfdwabirt, Und von meiner Biffenfchaft und Runft Berbet ihr, liebe Freunde, mit Gunft Qud felbft am beften überführen, Und ift fo wenig ju verlieren. Bwar tonnt' ich euch Brief und Siegel weifen Bon ber Rufferin aller Rousen Und bon Briedtin, bom Abnig in Preusen, Und allen Guropens Botontaten -Doch wer fpricht gern von feinen Thatem? Sind auch viele meiner Borfahren, Die leiber! nichts als Prabler waren. Ihr tonntet's benten auch von mir, Drum rahm' ich nichts, um geig' euch bier Gin Padel Argenen, toftlich und gut: Die Baare fich felber toben tont. Bogu es alles fcwir gut getoefen, Ift auf'm gebrudten Bettel ju lefen ; Und enthalt bas Dadel gans Gin Magenpulver und Pargane.

Ein Zahnpalverlein, honigfaße, Und einen Ring gegen alle Flaffe. Wird pur dafür ein Bahen begehrt. Ift in der Noth wohl handert werth.

Sannswurft.

Schnupftuch 'rauf'!

Die Bufchauer taufen bei'm Martiffreier. Di i I ch m a b ch e n.

Rauft meine Milch!
Rauft meine Ever!
Sie sind gut,
Und sind nicht theuer,
Frisch wie's einer nur begehrt!

Bigeunerhauptmann.

Das Milcomabonen ba ift ein habsches Ding; . Ich tauft ihr wohl so einen zinnernen Ring.

Bigeunerburfc.

D ja, mir mar fie eben recht.

Bigeunerhauptmann.

Buerft ber Gerr und bann ber Rnecht.

Beibe.

Bie verkauft sie ihre Eper?

Diichmabhen.

Drey, ihr herrn, fur einen Dreper.

Beibe.

Straf mich Gott, das find fie werth. Sie madt fic von ihnen lot.

Mildmabden.

Rauft meine Milch!

Rauft meine Eper!"

Beibe. Gie halten fir.

Richt fo wilb! D nicht fo theuer!

Mildmabmen.

Bas follen mir Die tollen Frever?

Rauft meine Dild,

Rauft meine Gper!

Dann fend ihr mir lieb und werth.

Doctor.

Bie gefällt Ihnen bas Drama?

Amtmapn.

Richt! Ginb boch immer Geanbala.

hab' nuch glade, ihnen fagen laffen, Sie follten bas Ding geziemlicher faffen.

. ... Dpetor.

Bas fagte benn ber Entrepreneur ?

Mintmenn.

Es tame bergleichen Beng nicht mehr, Und julest haman gebenft erscheine

Bu Barnung und Schreden ber gangen Gemeine. 42 f. a. 2. S. a. nie 4 milbr ft. U.

1239 B

Schnupftuch 'rauf!

Martifeveler.

Die herren gehn noch alche von hinnen. Wir wollen den sweyten Act beginnen.

Inbessen tonnen sie fich bestunen, Db sie von meiner Waare was brauchen. :

Sannswurft. Gebt Acht! tommen auch Ahranen in die Augen.

#### 902 -44 F i L

Efther und Marbochai (tremmanf);

Marbochai

weinend und fchluchgend,

D grauliches Gefchid! o foredenveller Giffing!

D Unthat, die dir heut mein Wind verkanden muß! Erbärmlich, Königin, muß ich vor dir erscheinen.

Efther.

So fag' mir was du wat, und hor nuraufzu weinen!

Hand of the state's ment Gergieba ont es paties wint aus.

Geh' weine bich erft fatt, fonft Gringft bu nichts berans.

há há! es wird mir nach háthát! Sas herz zerfprengen. Sidh en

Bas gibt's bennt

Mar hashaic

U huchnmingifall heut Abend hangen! Efther.

Ep, mas bu fagft, mein Traum ! Ep, mober weißt bu bieß? Der bocha.

Das ift febr einenlei, genug es iftigernift . ...

Darf

Darf benn ber Gludliche bem schonften Tage trauen? Darf einer benn auf Fels fein haus gernhig bauen? Mich machte beine Gunft fo ficher, Konigin, Bie gittr' ich, ba ich nun von ben Berworfnen bin! Eftber.

Sag', wem gefuftet's benn, mein Freund, nach beinem Leben?

#### Marbochai.

Der ftolze haman hat's bem König angegeben. Wenn bu bich nicht erbarmft, nicht eisst mir beizustehn, Nicht fcnell zum König gehft, so ist's um mich geschehn. Ett ber.

Die Bitte, armer Mann, fann ich bir nicht gewähren; Man kommt zum Konig nicht, er mußt es erst begehren. Aritt einer unverlangt bem Konig vor's Gesicht, Du weißt, der Lod steht drauf! Gewiß, bein Ernst ift's nicht.

## Marbodai.

D Unvergleichliche, bu haft gar nichts zu wagen; Ber beine Schönheit-fieht, ber kann bir nichts versagen. Und in Geseyen find bie Strafen nur gehäuft, Beil man fonst gar zu grob ben Ronig überläuft.

## Efther.

Und follt'ich auch, mein Freund, bas Leben nicht verlieren, Mich warnt der Bafti Sturg, ich mag es nicht probiren. Marboch ai.

So ift dir benn ber Tob bes Freundes einerlei? Efther.

Allein was halft es bir ? Wir fturben alle gwep? Goeige's Werte. XIII. 1862.

## Marbocai.

Erhalf mein graned haupt, Geld, Rinber, Weis und Cores. Eft ber.

Man Herzen gern, wenn's nur nicht so geffhreich; weite. Mar dochai.

Ich, sein hartes herz ruf ich vergebens an... Gebent', Undantbare, was ich für dich gethan! Erzogen hab' ich dich; von deinen ersten Aagen, Ich habe, dich gelehrt bei hof' dich zu betragen, Ich hatteft lange schan des Königs Gunft verscherztz. Er hatte lange schan sich satt an dir geberzt. Du bist oft.gar zu grad, und wärest längst verkleinert, Hatt' ich nicht beine Lieb' und beine Pflicht verseinert. Dir kam allein durch mich der König unter's Soche. Und durch mich ganz allein bestieft du ihn noch.

Gfther.

Bon felbften hab'ich mohl nicht Gunft noch Clad erworben; Dir bant' ich's gang allein, auch wenn bu langft geftorben. Marbach al.

D. starb' ich für mein Bale und unfer heifig kant!, Allein ich fierb' umfonst burch die verruchte Land.
Dort bangt mein graues haupt, bem ungeftamen Regens Dem glabnen Sonnenschein und bittern Souce entgegen; Dort nascht geschäftig mir, jum Winter: Zeitvertreile, Gin. garstig Rabenvolf das schone Feit vom Reib! Dort schlagen ausgedorrt zulent die eblen Glieder Bon jedem leichten Wind mit Klappern hin und wieder! Ein Eraul allem Bolt, ein ew'ger Schandsted mir. Ein Kluch, auf Ifract, und, Khuigin — was dir ?

١

)

#### Efter.

Sweißigwest: Pergeleibl: Dog: Lann ich ieblendingen,-So follfibunio alchtlaugt am leibigen Gelgen hangen; Und mit forgfält'gem Schmerz vortrefflich balfamirt, Begrad' ich bein Gebein, recht: wir es fich gebahrt.

## Marbochai.

Bergebens wirst bu bann ben treuen Freund beweinent Er wird bir in ber Roth nicht mehr wie sonst erscheinen, Mit feinem Beutel Gelb, ben bu so eifrig nahmst, Benn bu mit Schulbverbruß von Spiel unb Janbel tamft; Mit teinem neuen Rleib, noch Perlen und Juwelen: Mein Geist erscheint bir leer, und, um bich recht zu qualen, Bringt er nur bie Gestalt von Schen aus ber Gruft. Und wenn bu's fassen willst, verschwindet's in die Luft.

### Efther.

Ep, weißt du was, mein Freund? Bebente mich am Enbe. Mit einem Capital in beinem, Teftamente.

## Marto wai.

Wie gerne that' ich bas, von beiner Szulb gerührt! Doch leiber! ift mein Gut auch faunklich confiscirt. Und Saunumuflicht den Aodiser Brübbe auch beforzen?! Rein Einz'ger Meldet-gurück, die künftig mehr zu borgen. Durch unfre Industrie dir künftig mehr zur Hand. Durch unfre Industrie dir künftig mehr zur Hand. Die kleinste Zofe wird nichtst mehr an dir beneiben; Dich werben, Mägben-gleich intändische Zeuge kleiden; Und endlichtentest durfo mit hoffmungelosen Pein. Die Stavin beines Munde und sieben Laufer sein!

### Eftber.

Das ift nicht fofen von bir! Was brauchft bu's mirgu fagen? Kommt einmal diefe Zeit, bann ift es Zeit zu flagen. (Weinenb.)

Rein! Wird mir's fo ergebn?

Marbochai.

Ich fowor' bir, andere nicht!, Eft ber.

Bas thu'ich?

Marbochai.

Rett' une noch!

Efther.

. Ach, geh' mir vom Geficht!

Ich wollte -

Marbodai.

Konigin, ich bitte bich, erhöre!

Bas willst bu?

Efther.

Nch ich wollt' — bağ alles anders ware!

the property of

Darbochai tallein.

Bei Gott! bier foll mich nicht manch fcbnps Mort vers briefen.

Ich laff' ibr feine Rub', sie muß fich boch entschließem?

Marttfdreier.

Seiltanger und Springer follten nun tommen; Doch haben bis Tage fo abgenommen Mdein morgen frah, bei guter Beit Sind wir mit unferer Runft bereit. Und wem gulett noch ein Vactel gefällt, Der hat es um bie Salfte Gelb.

> Shatten fbielmann binter ber Soene.

Orgelum Orgelen! Dubelbumben !

Doctor.

Last ibn berbeifommen.

Umtmanu.

Bringt ben Schirm beraus.

Dector.

Thut bie Lichter aus: Sind ja in einem honneten Saus. Nicht mabr, herr Amtmann, man ift mas man bleibt ? Umtmenn.

Man ift wie man's treibt.

Chattenfpielmann.

Drgelum, Drgelev! Dubelbumben! Lichter weg! mein Lampchen nur, Rimmt fich fonft nicht aus. In's Duntle ba, Mesbames.

Doctor.

Bon Gergen gern.

Schaften fpielmann.

Drgelum, orgeley! :,:

Mc wie fie is alles buntel!

Finfterniß is, Bar fie all muft; und teer. Dab fie all mirte anfibiefeni Erb. gefehe Draelum :: Sprach fie Gett, is werb Mitt. Bie's bell ba reinbnickt! Ble fie all burf einanber gehn, Die Glement alle vier, In feche Tag alles gemacht ie, Sonn, Mond, Stern, Baum und Einer, Drgelum, orgelen! .... Dubelbumben! Steh fie Abam in bie Marables, Steh fie Eva, hat fie bie Schang werfichrt Mausaciaat, " Mit Darn aund Diffeln, ... Geburtefchmergen gewiagt, D web! Draelum :.: Sat fie die Welt vermehrt Dit viel gottlofe Leut, Baren fo fromm wenber! Sabe gefunge, gebett! Glaube mehr an feine Gott. 38 e Schand und e Spott! Seb fie bie Ritter und Damen Bie fie aufammen kauten, Sich begeh, fich begatte .In alle grane Schatte,

Uf alle grüne Haibe:
Kann bas unser Herr Gott leibe?
Orgelum, orgeley,
Oubelbumbey!
Fährt da die Sündstuth 'rein,
Wie sie gotteserbärmlich schrein;
All all ersausen schwer,
Is gar teine Rettung mehr
Orgelum :,:
Gud sie, in vollem Schuß
Fliegt daher Mercurius.
Macht ein End all dieser Rott!
Orgelum, orgeley,
Oubelbumbey!

Doctor.

Ja. da waren wir geborgen! Fraulein.

Empfehlen uns.

Amtmann.

Sie fommen boch wieber morgen?
Gouvernante.

Man hat an Ginmal fatt.

Doctor.

Reber Tag feine eigne Plage hat.
Schattenfpielmann.

Orgelum, orgelen, Dubelbumben!

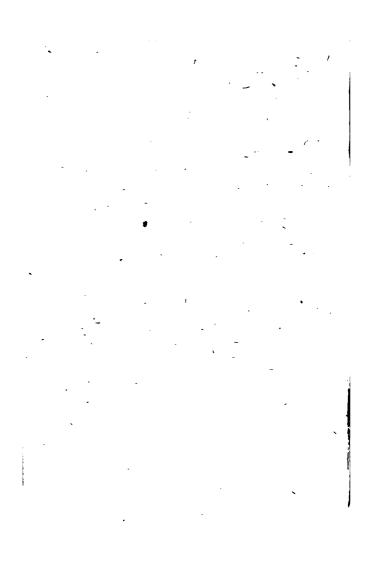

# Neueste von Plundersweilern.

1 . 7 8 0.

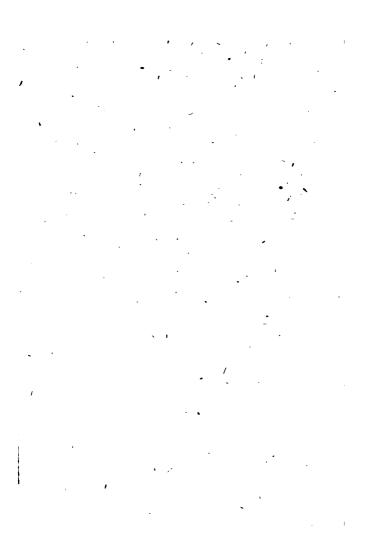

- Machtiehenbed Gebicht verlangt eine lutze Einleitung, well es, jopp zum, gebiten Theil unverfländlich bleiben makte.

Derzogin'A matta hatte bie gnabige Gewohnheit eins geführt, baß Sie allen Personen Ihres nachften Rreises zu Wrihnachten einen heiligen Shrift bescheren ließen. In einem geräumigen Zimmer waren Tische, Gestelle, Pyras miben und Baulichkeiten errichtet, wa seber Einzelne solche Maben fand, die ihn theils für seine Bewbienste um die Mesellschaft besohnen und erfreuen, theils auch wegen einis ger Unarten, Augewohnheiten und Misgriffe bestrafen und vermahnen sollten.

Bu Beibnachten 1780 verbanden fich unbrarediefes Bereins, der Fürftin gleichfalls eine Gabe barzubringen, welche nichts Geringeres fepn follte, als die deutsche Lites ratur der nächstvergangenen Jahre in einem Scherzbilde. Ueder diesen Gegenstand war so viel gesprochen worden, so viel gesprochen worden, so viel gesprochen worden, so viel gestritten und gemeint, daß sich Manches Neckliche wohl zusammensaffen ließ, und das Berstreute in einem Bilde aufzustellen möglich war. Nach Ersindung und Entzwurf des Bersaffert warb durch Arause eine Nauar relieben ung verfertigt, au gleicher geit aber ein Gedicht ges

schrieben, welches die bunten und seltsamen Gestalten einis germaßen erklaren sollte. Dieses Bild war auf einem vers gulbeten Gestell eingerahmt und verbedt, und als nun jeberman sich über die empfangenen Gaben genugsam ersfreut hatte, trat der Marktschreier von Plundersweilern, in der von Ettersburg her besannten Gestalt, begleitet von der lustigen Person, herein, begrüßte die Etselschaft, und nach enthulung und Besenchtung des Mides recitiete er das Gedicht, dessen einzelne Gegenstande der Begleiter, wie sie eben vorsamen, mit der Pritsche bezeichnete. Diesser Geberg gelang zur Ergbnung der höchsten Ghnuerin, nicht ohne kleinen Berdruß einiger Gegenwartigen, die sich getrossen fühlen mochten.

Das Bilb exiftirt noch, wohlerhalten, und barfte von einem geschickten Aupferstecher geiftreich rabirt zum volls ligen Berfidnbniß bes Gebichts, und bem beutschen Pusblicum, bas über jene Beiten fich langst aufgetlart fiest, zur unverfänglichen Unterhaltung bienen.

Weimar, ben 50 April

Im beutschen Reich gar wohl bekannt Ist ber Ort, Plunbersweilern genannt, Und seines Jahrmarks karm und Luft Biel groß und Meinem Bole bewußt; Auch sieht man, daß zu einer Stadt Der Fleden sich erweitert hat.

Bielmehr sind hier, wie in Paris, "Der:Mende mehr als der Logis; Und Diezein Haus gebaut feyn mag, Gleich ift's besetz den andern Tag,

Besonders eine der längsten Gassen Hat man für Lefer erbauen lassen, Bo in den Sausern, eng und weit,] Gelesen wird zu jeder Zeit; Auswahl und Urtheil find verbannt. Mit neuen Bachern in der Sand, Find't man, so wie man geht und steht. Bon Tharfdwell' auf bis zum Privet, Einen jeden emfig sich erbauen Und kaum zum Gruße feitwarts schauen.

Biringn benn foon feit tangen Betten. Last Raffesidffentlich voreiren. Das für breb Pfennigt jederman. Sich feinen Magen verberben sanns: So theilt man innn ben Lefestimans. Liebhabern für fechs Pfennig' aus.

Bon biefer-Straße, lang-unbeschus: Könnt ihr hier nur bas Edhaus febucit. Her schaues Damen und Kerem bernnt Begierig in das Publicum.
Wie Einer an ben Andern rennt;
Und Abends sind sie gar content.

Bor ihrem Senfter, mit leichen Schilten. Spaziers ein Wedden von fallechten Sitten! Und bietes um geringen Preis.
En vieler wird file taut verachten:
Es mag tein Menfch file kbornachten!
Und alle rommen doch zu Lanfen.
Thr ihre Baaren abzutangen.

Wie schlimm sieht's brum in jenem hans. In ber uralten handlung aus!
Gar einzeln naht sich bann und wann Ein etwa grundgelehrter Mann.
Nach einem Folio zu fragen;
Dagegen boren viel Autormagen Sich mit bemathigen Geberbew
Bor bem Popierpatron zur Erben.
Unch ist bad Laus, wie jeber sagt,
Bon bbser Rachbarschaft geplagt:
Wie man Erempel jeden Tag.

Has with mit thurn angefangen?

Dis aufzehöngten Beden hier.

Bertünden euch den Herrn Barbier,
Dem, wa er ivgend Stoppeln sieht.

Das Meffer untern Linden glübt;
Und er raftert, die Wurd zu fillen.

Zwar gratis, aben wider Willen,
Und bei dem ungebetnen Schnitt
Geht auch wohl Jant und Nase mit.

Welch ein Polaft am End' ber Stabt. Ift's, wo er feine Bube bat !

Auf gutes Fundament gebaut, Der alle Gegend überschaut. Ber ist ber vornehm reiche Mann, Der also bau'n und wohnen tann?

Dit großer Luft und großem Glud Salt ibr Gerail bier Frau Rritif. Ein jeber, er fep groß und flein, Bird ihr gar febr willfommen feyn. Sein Bunmer ift ibm gleich bereit, Gein Effen auch ju rechter Beit; Er wird genabret und verwahrt Rach feiner Art und feinem Bart. Doch lagt, aus Furcht vor Reibesffammen, Sie ihre Freunde wie gufammen. Sie bat awar meber Leut' noch Land, Much weber Capital noch Vfanb. Gie bringt auch felber nichts hervor, Und lebt und fieht boch groß im Flor: Denn was fie reich macht und erhalt, Das ift eine Urt von Stempelgelb: Drum febn wir alle neuen Baaren Bum großen Thor hineingefahren.

Am Fenfler lagt fich einer bilden, Der reißt gar alles grob zu Stüden; Ein andrer mißt bas Werf mit Ellen; Ein britter lagi's auf ber Wage schnellen; Ein vierter, oben auf bem Saus, Rlopft gar bie alten Kleiber aus. Can wiele Fenfter find auch ju; Das beutet nicht nuf inn're Rub. Die meisten arbeiten wie in der Gruft Und tommen selten an frischt Luft.

Doch fceint's, ihr mbget nicht verweilen Und gerne biefen Bug ereilen; Bleibt nur ein wenig hinterbrein; Ich fürcht' es mbcht' geführlich fenn.

Unter bem Leichnam auf seinem Raden Seht ihr einen jungen Serrn sich bruden, Ein Schießgewehr in seiner Hand:
So trug er seinen Freund durch's Land, Erzählt den traurigen Lebenslauf Und fordert jeden zum Mitseid auf. Kaum halt er sich auf seinen Füßein, Die: Thuduen ihm von den Wangen-fließen, Beschwitz gar ruhrend des Armen Roth, Berzweislung und erdärmilchen Tob; Wie er ihn endlich aufgeraffe:
Das alles inn wenig studentenhaft,
Da sing's empfehlich an zu enweren Unter Ringen, Weisen und unter Thoren;
Ornen wünftet er weit dovon zu febn.

Denn feht, et demmen hinterbrein Ein Chur ficwermuthiger Jienggefellen, Die sich gar ungebeirdig ftellen. Geethe's Werte. XIII, Bo. 4 Mehr fag' ich nicht: man tennt genng Den gangen uniformen Bug.

Jeber führt eine Jungfrau fein, Die scheinen gleiches Sinns zu seyn: Denn sie tragen auf bunten Stangen Paniere zierlich aufgehangen, Die Zeichen ihrer Lust und Schmerz: Einen vollen Mond, ein breunend Herz; Wie denn nun fast jede Stadt Ihren eignen Monbschein nothig hat. Die Kerzen larmen und pochen so sehr, Man hort sein eigen Wort nicht mehr; Doch scheinen die Liebchen bei diesen Spielen Roch seitwarts in die Welt zu schielen.

Last sie vorbei und seht die Anaben, Die in der Ede ihre Aurzweil haben. Die Laube, die sie fast, ist Liein, Doch dankt sie ihnen ein dichter hain, Sie haben aus Mayen sie aufgesteckt Und vor der Sonne sich bedeckt; Mit Siegsgesang und harfenschlag Berklimpern sie den lieben Tag; Sie tranzen freudig sich wechselsweise, Einer lebt in des andern Preise; Daneben man Keul und Waffen schaut. Sie sieen auf der Löwenbaut;

Doch gudt, als wie ein Efelsohr, Ein Murmelfaften brunter vor, Daraus benn balb ein jeberman Ihre hohe Antunft errathen fann.

Ihr schaut euch um, the feht empor, Leiht andern Stimmen euer Ohr! Ja seht nur recht! Dort eine Belt In vielen Fächern bargeftellt.
Man nennt's ein epifches Gebicht; So was hat feines Gelichen nicht.

Der Mann, ben ihr am Bilbe feht, Scheint halb eine Barbe und halb Prophet. Geine Borfahren muffen's buben, Gie 'ftegen wie Dagon zu seinen Juben; Auf ihren Sauptern fteht' ber Mann, Daß er seinen Felben erreichen fahn.

Kauns.ist das Lieb mur halb gefungen, Ift alle Welt schon liebdurchbrungen. Man siehe die Paare zum Erbarmen !! In jeder Stellung sich umavmen. Ein Zbgling: kniet ihm an dem Raden,: Der dentt die Welt erst zu beglücken; Zeigt des Propheten Strümpf' und Schuh', Bethenert, er hab' auch Hosen dazu, Und,: was sich niemand denken kann, Einen Stelft siebe der große Mann: Bor hiefem himmlischen Wericht Källt die gange Schufe aufie Umgeficht, Und rufen: "Preid die in der "Abb", D treffischen Euffagie!

Der Noter umgestürzte Lier! Der beutsche Bau, ein, feines Thier! Wie viele Munder die geschohn, Konnt ihr hier nicht auf einmal fehn! Er hat auch eine, Seftelswie, Die zeigt Ich pickt auf diefem Städ.

ishr lenut den dimmilicen Mercur, Gin, Gott, ift er imar von Alatur;
Doch find ihm Stelsen num indicen. Leben
Alfannis ein Iffahl in's Feifch gegeban;
Darauf, anfah, er, durch des Boltes Mitte.
Des Indre zwahlf weite Gottenfchritte.
Auf seinen Scepter und seine Ruthe
Absutier fiche fives was zur Aufe.
Bergebendiziehen und zeren ibie Anaben
Und mönten ihnigerne herunter haben;
Bergebend ifisst du, ohdricht Aus !:
Dien Goelhen wie er, unferdich fünd.

128 achaut zu ihm ein großer Hauf Bon manderlet Bewunderern auf; Doch diesen Pack, so schwer und groß, Wird er wohl schwerzich jemald 168. Will iff imit ? wie erscheint ein Erigel' In Wolren mit bem Littensteingel! Er heingt einen Borbertvang hernieber. Er sieht sich um und facht sich Wilder.

Wer fagt mir ein vernünftig Wort? Bas treiben bie eilenden Rinden bort? Seht ihr nicht, wie geschiat fie's machen! Seht boch, wie steigen ihre Oragen! Geht er nicht schnell und hoch genung? Wan nennt es einen Obenschwung.

Ĺ

Die andern fahr' ich euch nicht vor; Sie haben mit bem Blaferobe. Nach Schmetterlingen unverbroffen Mit Lettentugeln lang' geschoffen, Und bann war ftets bas arme Ding Ein lahmgeschoff'ner Schmetterling.

Die fleinen Jungens in ber Pfüten, Last fie mit ihren Schuffern figen! Und last uns fehn, bort flaubt's im Sand,, Dort zieht ein muthig heer zu Land.

Ambabepft, fprengt-ein, Ritzersmanner Auf einem ziwepbentigen Gfendlein angla-Ein hoher Faberbufte ihneziert.
Die Bangerer gunglicht voglert. Bon Ropf ju Fuß in Staht vermumnt. Daß jeber Bauer und Anecht verftumnt. Als Ritter nimmt er Preis und Gruß; Doch eigentlich geht er zu Tuß.

hinter ihm wird tein Gut's geschafft. Es reiset einer mit voller Kraft Die Baume fammt ben Wurzeln aus; Die Bogel fliegen zu ben Restern beraus. Sein Haupt trägt eine Felsemüße. Sein Schütteln schüttert Rittersüse. Entsest euch nicht ob dieser Starte Und der modernen Simsons Werte: Denn aller Riesen Worrath hier Ist nur von Pappe und von Papier.

Ein andrer tragt einen Koinetenhut; Gin britter beißt in die Steine vor Wuth; Gie ftolpern aber Sarg' und Leichen, Dem Pathos ift nichts zu vergleichen. Sie möchten gernt mit hellen Schaaren Aus ihren eignen Sauten fahrten; Doch finen fie barin zu fest, Drum es jeder endlich bewenden läßt.

Im Borbergrund find zwey feine Anaben, Die gar ein artig Aurzweil haben. Dit Deutschelt flat zu zieren ist Hat jeber sein abmes Wamms zerschlist; Sie ziehen bie hembenen burch bie Spalten, Das gibt gar wunderreiche Falten; Die Puffen stehn gut zu Geficht; Sie schonen sogar ber Sbschen nicht; Sie werben balb ihr Biel erreichen Und beutschen Bettelsungen gleichen.

Wenn ich nun jemanb rathen mag, So hat er genug für diesen Zag, Und geht den Larm und bas Geschrei, Bas hinten sich erbebt, porbei.

Die Bube, die man borten schaut, Ift schon vor Alters aufgebaut, Worein gar mancher, wie sich's gebahrt. Rach seiner Art sich profituirt.
Die festen Säulen zelgen an, Der Ort sich nicht bewegen kann; Ein Mann, der droben im Reifrock steht, Deutet auf hohe Gravität:
Doch Burftel läßt sich nicht vertreiben, Läßt seine Neckeren nicht bleiben, Indes ein neuer Unfall droht,

Eine Rotte, farglich angefommen, Hat bas Portal fcon eingenommen Und nagelt, ihr ist nicht zu wehren, An's Frontispig zwey Lemisphären,

Erbffier nun bie weite Belt Grobernd jum Abenterfell: Darauf benn jeber balb verftetet, . Wie es von Loubon nach Stena gebt. Und fo hat man fur wenig: Gelb" Gleich eine Rabrt um bie gange Bett. Es poltert alles bruber und brunter, Die Rnaben jauchgen laut mitmeter, Und auf ben Dielen wohlverschangs Die Schellentapp wird aufgepflangt. Rein Menfch ift ficher feines Lebens; Es wehrt ber Selb fic nur vergebens: Es geben beinaf in biefer Stunde-Couffieur und Confibent gu Gennte, Die man als beilige Perfonen Bon je gewohnt war gu verfconen. Und biefer Larm bient auf commat Ruch unfeim Schaufbiet gum Brali

# Ein

Fast nachtsspiel,

nach Oftern,

pom

Pater Bren,

dem falfchen Propheten.

Bur Lehr, Rus und Aurzweil gemeiner Christenheit, ins fondere Frauen und Jungfrauen jum golbnen Spiegel.

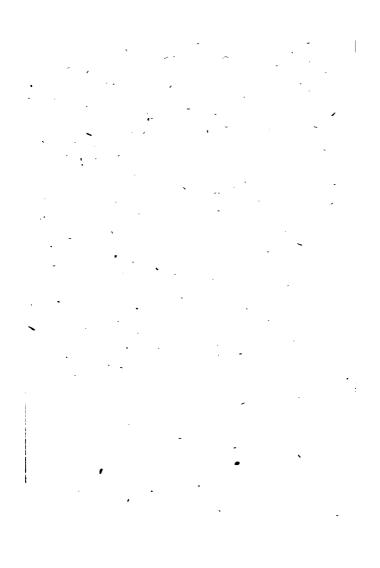

## Bargeramer in feinem Laben.

Junge! hol mir bie Schachtel bort broben. Der Teufels : Dfaff, bat mir alles verfcoben. Dir war mein Laben wohl eingericht, . Feblt' auch barin an Ordnung nicht: Dir mar eines jeben Plas befannt, Die nothigft' Waar' ftund bei ber Sand, Tobat und Raffee, obn' ben ju Tag Rein Sofenweib mehr leben mag. Da tam ein Teufels : Pfafflein in's Land, Der hat und Ropf und Ginn vermanbt, Sagt, wir waren unorbentlich, An Sinn und Rumor ben Stubenten aleich, Ronnt' unfre Saushaltung nicht befteben. Masten all' arfcblings jum Teufel geben. Menn mir nicht thaten feiner Subrung Uns übergeben, und geiftlicher Regierung. Mir maren Bargereleut' guter Urt, Glaubten bem Rerl auf feinen Bart, Darin er freilich hat nicht viel Saar: Bir waren bethort eben gang und gar. Da fam er benn in ben Laben berein, Sagt: Berflucht! bas find mir Schwein'! Bie alles burch einander fleht! Dagt's eineichten nach bem Albhabet.

Da triegt er meinen Raften Raffee, Und fest mir ibn oben binauf in's C. Und ftellt mir bie Tobatsbuchfen meg, Dort hinten in's I, jum Tenfelsbredt; Rebrt eben alles bruber und brunter. Ging weg und fbrach': Co beffet & jedunber! Da macht er fich fan meine Pranen! Die auch ein bificen umpufconten: " Ich bat mir aber bie Ehr auf einendermal aus; Und fo fchafft' ich mir'n aus bem Saus-Er hat mir's abet auch gebauft. Und mir einen verfitchten Streich gemucht: Conft bielten wir's mit bet' Radibutin: Ein altes Welb von tretten Gime: Mit ber bat er und auch entiment. Dan fiebt fie fast nicht bie gange Retes Doch ba townt fe fo eben fier.

## : - Nachtariu itania

Würzfrämer. Frau Nachbarin, was ist Ihr Begehr?

Sibplla, bie Machbarin.

Satte gern far gwey Pfennig Schwefel und Bunber.

Bargtramer ...

En fieh, 's is ja ein großes Wunder,... Daß man nur einmel hat die Ehr'!

Sibylla.

En ber Herr Rachbar beaucht: einem micht: feter-

. Bargeramer.

Red' Sie bas nicht. Es war ein! Beit Da wir waren gute Machbardlent', Und borgten einauber Godffein und Befen: Bar auch alles gut gewefen; Aber vom Pfaffen fommt ber Neid, Mistraun; Berbruß und Awistigfeit.

Sibvila.

Reb' Er mir nichts über'n herr Pater: Er ift im Haus als wie ber Bater, hat über meine Lochter viel Gewalt; Beigt ihr, wie sie soll werben-klug und alt, Und ist ein Wensch von viel Berstond. hat and gesten: soon manges kand:

Gibulla.

herr Rachbar, Er hat ein Shied:Maul. Er gonnerven herrn Pates fein's blimbtm Gant. Mein' Lochter die ist in Bachern belefen, Das ist dem Herrn Pater just sein Befen: Auch red't sie beständig allermeist Bon ihrem Herzen, wie sie's heißt.

Bargeramer.

Frau Nachbarin, bas ist alles gut; Eure Tochter ist ein junges Blut, Und kennt den Teufel der Manner Ranken, Warum sie sich an die Maidels henken; Die ganze Stadt is voll davon.

Sibylla.

Lieber Herr Nachbar, weiß alles schon: Meint Er benn aber, Herr, beim Blat, Daß mein Maibel waß Phies, thut?

. Wargeramen, 150 !

Was Bhses? Davon ist nicht be Reb.
Es ist nur aber die Frag' wie's steht.
Sieht Sie, ich muß Ihr bentlich sagen:
Ich kund ungefährt bleser Lägen
Inten am Hollunderzaun;
Da kam mein Pfässein und Mödeltin traun,
Thaten einander umschlungen führen,
Thaten einander umschlungen führen,
Thaten mit Aengleins sich begässeln,
Einander in die Ohren räffeln,
Als wollten sie eben alfogleich
Miteinander inte Bett ober in's Himmelveich.

Sibulla.

Dafür habt Ihr eben teine Sinnen; Sanz geistiglich ist sein Beginnen, Er ist von Aleischegierben rein, Wie die lieben Herzengelein. Ich wollt', Ihr ihatet ihn nur recht tennen, Barbet ihn gern einen Heiligen nennen. Frau Sibylla, die Nachbarin, ab.

### Balanbrino

ber Dragoner, Sauptmann, tritt auf und spricht:
Da bin ich nun burch viele Gefahr
Zurückgekehrt im britten Jahr,
Hab' in Italia die Pfaffen gelaust,
Und manche Republik gezaust.
Bin nur jest von Sorgen getrieben,
Wie es drinne steht mit meiner Lieben.
Und ob sie, wie in der Stadt man sagt,
Sich mit dem Teusels: Pfaffen behagt.
Will boch gleich den Nachdar fragen;
War ein redlick Kerl in alten Lagen.

Burgframer. Serr Lauptmann, fend Ihr's? Gott fen Dane Saben Euch halt erwart't fo lang.

Hauptmann. Ich bin freilich lang geblieben. Wie habt Ihr's benn die Zeit getrieben.

Margerlich. Eben leiblich bumm.

Sauptmann, Die fteht's in ber Dachbarfchaft berum? Ift's wahr -

Burgframer. Sepb Ihr etwa schon vergift't? Da bat einer ein' bof' Ch' gestift't.

Sauvtmann. Sagt, ift's mabr mit bem Pfaffen?

Bargeramer.

herr, ich bab' nichts mit bem Dift gu fchaffen, Aber fo viel tann ich Guch fagen: 3br must nit mit Reuer und Somert brein folagen : Dast erft mit eignen Mugen febn, . Bie's brinnen thut im Sauf bergebn. Rommt nur in meine Stube 'nein. So eben fallt ein Schwant mir ein. Last Gud's unangefochten fevn, Eure Brant ift ein gutes Ding Und ber Pfaff nur ein Daumerling. Sie geben ab.

Wird vorgeffellt ber Frau Sibnila Garten. Treten auf: bas Pfafffein und Leonora, fich an beni Binden fahrend.

Vfaff.

Bie ift boch beut ber Tag fo fcbon! Gar lieblich ift's fpagieren gu gebn.

Leonora.

Wie foon wird nicht erft feyn ber Lag, Da mein Balanbring tommen maa!

Bfaff.

### Dfaff.

Bollt' End mohl gonnen die Bergensfrende! Doch wir find indes beisammen beute, Und ergegen unfere Bruft Mit Freunbschaft und Gesprächestuft.

#### Leonora.

Bie wird Euch Balandrino schäpen. An Eurem Umgang sich ergenen, Erkennen Euer ebel Geblät, Frei und liebevolles Gemuth: Und, wie Ihr wollet allen gut, Niemals zu viel noch zu wenig thut:

### Pfaff.

D Jungfrau, ich mit Seet' und Sinn Auf immerbar bein eigen bin. Und, ben bu Brautigam thuft nennen, Mbg' er fo beinen Berth ertennen! D himmlisch gladlich ift ber Mann. Der bich bie Seine neunen tann!

Tritt auf Balanbrin o ber Sauptmann, verfleibet in einen alten Gbetmann, mit weißem Bart und Biegenpercucke, und ber Burkramer.

### Bargtramer.

Sab' Euch nun gesagt des Pfaffen Geschicht'; Bie er alles nach seinem Gehtrn einricht, Bie er will Berg und Thal vergleichen, Alles Rauhe mit Gyps und Kalt verstreichen, Gesthe's Merke, XIII. Bb. Und endlich mahlen auf bad Meific

Saugemann

Wir wollen ben Kerl gewaltin enriven :--Und aber bie Ohren in Dron inninfahrens Geht jest ein bischen nur beifeit.

Bargframer.

Wenn Ihr mich braucht, ich bin nicht welf.
Sebt ab.

hauptmann.

Ho! Holla! bo!

Sibplla.

Welch ein Gefchrei? Hauptmann.

Treff' ich hier nicht ben Pater Bren?

Er wird wohl in bem Girnen fein; 3ch fchia' ibn Ihnen gleich barein.

(Eta)

Det: Pfaff nit we much india.

Bomit fann ich bem Gerren bienen? Samet mann.

Ich bin fo frei, mich zu erfühnen, Den herren Pater bier aufzutreiben; Sie muffen's Ihrem Auf zuschweiben. Ich habe fo-viel Gutt usensummen. Bon vielen, dierba und beothem kommen. Wie Sie übereits haben genung. Der Menfehm Gungt und guben Genute. Bollt' Sie boch eiligst tennen lernen, Aus Furcht, Sie mochten fich balb entfernen;

Pfaff.

Mein lieber herr, wer find Gie banu? Dauptmann.

Ich bin ein reicher Ebelmann, Habe gar viel Gut und Gelb, Die schönften Obrfer auf ber Welt; Aber mir fehlt's am rechten Mann. Der all bas guberniren fann. Es geht, geht alles burch einander. Wie Maufebred und Coriander; Die Nachbarn leben in Jant und Streit, Unter Brüdern ift feine Einigfelt. Die Magde schlafen bei ben Buden, Die Kinder hofiren in die Stuben; Ich fürcht', es fommt ber jüngste Lag.

V faff.

Ach ba wirb alles aut barnach!

hauptmaun:

Ich hatt's eben noch gern gut vorher; Drum verlanget mich ju wiffen fehr, Wie Sie benten, ich follt's anfangen?

Pfaff.

Abnnen nicht ju Ihrem 3wed gelangen, Gie maffen benn einen Plan-bisponiren Und ben mit Stetigkeit vonfabren. Da muß alles calculirt feyn, Da barf tein einzeln Gefchopf hinein, Mauf und Ratten, Fibh' und Bangen Muffen alle beitragen gum Gangen.

Hauptmann.

Das thun fie jest auch, ohne Runft.

Pfaff.

Doch ift bas nicht bas Recht', mit Gunft; Es geht ein jebes feinen Gang; Doch fo ein Reich bas bauert nicht lang': Maß alles in einanber greifen, Richts hinuber heruber schweifen; Das gibt alsbann ein Reich, bas batt Im schonften Flor bis an's End' ber Welt!

Sauptmann.
Mein Hert, ich hab' hier in ber Rah'
Ein Wölflein, ba ich gerne fah',
Wenn Eure Kunst und Wissenschaft
Wollt' da beweisen ihre Kraft.
Sie führen ein Sodomitisch Leben,
Ich will sie Eurer Aufsicht übergeben;
Sie reben alle burch die Nasen,
Haben Wänste sehr aufgeblasen,
Und schuauzen jeden Christen an,
Und laufen bavon vor jederman,

Pfaff. Da ift ber Jehler, ba fist es eben! Sobalb bie Rerls wie Bilbe leben. Und nicht dethulich und freundlich find; Doch bas verbeffert sich geschwind. Sab' ich boch mit Geistesworten, Auf meinen Reisen aller Orten, Aus roben ungewaschnen Leuten, Die lebten wie Juden, Kurten und heiden, Busammengebracht eine Gemein', Die lieben wie Mayenlammelein Sich und die Geistesbrüderlein.

hauptmann. Bollet Ihr nicht gleich hinaus reiten? Der herr Rachbar foll Euch begleiten.

Pfaff. Der ift fonft nicht mein guter Freund. Sauptmann. herr Pater! mehr als Ihr es meint.

Cie geben ab.

Sauptmann
tomme jurud und fpricht.
Nun mus ich noch ein bischen fehn,
Wie's thut mit Leonoren ftehn.
Ich thu' sie wohl unschulbig schäpen,
Der Pfaff tann nichts als prahlen und schwägen.
Da tommt sie eben recht herein.
Jungfrau! Sie scheint betrübt zu seyn.

Leonora. Mir ift's im herzen weh und bange, Mein Brautigam ber bleibt fo lange. Samptmann,

Liebt Ihr ihn benn affein fo fehr?

Dhn' ihn mocht' ich nicht feben micht. Sann tmann.

Der Pater Euch ja hoffren thut?

Leonora.

Ach ja, bas ift wohl affes gut; Aber gegen meinen Brantigam Ift ber herr Pater nur ein Schwamm.

Sanptmann. Ich fürcht', es wirb ein Jurry geben, Wenn ber Hauptmann ibrt Guer Leben.

Leonora.

Ach nein! benn ich ihm fcombren tann, Dente nicht bran, ber Pfaff fen Mann; Und ich bem Sauptmann eigen bin Bon gangem Herzen und gangen Ginn.

Sauptmann

wirft Pertade und Bart weg unb entede fic.

So tomme benn an meine Bunft, D Liebe, meines horgens Luft !-

Leonora.

Ife mbglich? Ach ich glaub' es taum; Die himmlisch Freude ift ein Traum! Haustmann.

D Leonor', bift treu genug; Barft bu gewefen auch fo Mug!

### HE'E GING CALL . .

34 bin gang ibine Souls und Sint.

Baupfinann.

Das weiß ich wohl, men' flebes Rind;
Die Kerls find vom Teufel hefesten,
Schnoppern herum an allen Esten,
Leden den Weiblein die Estendogen,
Stellen sich gar zu wohlgezogen,
Nisten sich ein mit Schneicheln und Lägen
Wie Tilzläuf', sind nicht berand zu triegen.
Aber ich hab' ihn prostituirt:
Der Nachbar hat ihn hinaus geführt,
Wo die Schwein' auf die Waide, gehn,
Da mag .cr. belehren und lehren schn.

Radioar Eduger du ee indeunst daniel daniel daniel

Gott graß'i Euch, edibeliftuges' Jan'!
Der Pfaff ift wiend ganzund gan.
Läuft wie wäthig hinter mir beein.
Ich fährt' ihn benufen zu den Gewein'n;
Sperrt' Mant und Angen: unf, der Man,
Als ich ihm fagt', er wär' ma Pluz:
Er fäh', sie rebten bunch die Mosen,
Lätten Bäuche sehr aufgestafen,
Lätten Wäuche sehr aufgestafen,
Schren unfrenchtlich, good und lieberlich,
Schnauzten und idiffen sich andelberlich,
Lebten ohne Keligion und indet

Mocht' fie nun machen all' honett, Und bie frommit, nehmen mit gu Bett. ...

Sauptmann.

That' er brauf wacker rafen ?

Burgframer.

Biel Flach' und Schimpf aus'm Rachen blafen. Da tommt er ja gefaufen icon.

Pfaff außer Webem.

Wo hat der Teufel den Cujon?
Erfchricht, ta er den Sauptmann ficht.

Saupimann.

herr Pfaff! ertennt Er nun bie Solingen? Collt' 36m wohl noch ein Gratias fingen : Doch mag Er frei feiner Bege gabn : Mur bor' Er noch zwen Bortden an. Er meint, bie Belt tonnt' nicht befteben, Benn Er nicht that' brauf berumergeben; Bilb't fich ein munberliche Streich' Bon feinem bimmitich geift'gen Reich s ... Meint, Er wolle bie Belt verbeffern, Ihre Gludfeligteit vergrößern, Und lebt ein jebes boch fortan. So ubel und fo gut es fann. Er bentt, Er tragt bie Belt auf'm Ruden, Rang' Er uns nur einmal bie Dadden! Mber ba ift nichte recht und gut, Als mas herr Pater felber thut.

That' gerne eine Stadt abbrennen, Weil er sie nicht hat bauen tonnen; Findt's versucht, daß ohn' ihn ju fragen Die Sonn' sich auf und ab tann wagen. Doch herr' damit Er und beweist, Daß ohne Ihn die Erde reißt, Zusammenstürzen Berg und Thal. Probier' Erd nur und sterb Er einmal; Und wenn davon auf der ganzen Welt-Ein Schweinstall nur zusammensällt, So erklär ich Ihn für einen Propheten, Will Ihn mit all' meinem Haus andeten.

### Sauptmann.

Und du, geliebtes Korchen mein, Warst gleich ei'm Widelfindelein, Das schreit nach Brep und Suppe lang', Des wird der Mutter angst und bang': Ihr Brev ist noch nicht gar und recht: Drum nimmt sie schnell ein Lümpchen schlecht, Und faut ein Zucerbrod hinein, Und staut ein Zucerbrod binein, Und staut ein Zucerbrod binein, Da saugt's und zutscht denn um sein Leben, Will ihm aber keine Sättigung geben; Es zieht erst allen Zucer aus, Und speit den Lumpen wieder aus. So last und benn den Schnaden belachen, Und gleich von Lerzen Lochzeit machen.

Ihr Jungfrauen, last Gud minner:elffin. Bon Pfaffen, bie fonft nicht: wollen nochemiffing. Denn wer macht Einen zu Elfige deben Auf ben blagen Geruch von einem Braten? Es gehort zu jeglichem Gacrament. Geiftlicher Anfang, leiblich Mittel.: Keiftlich Gub.

# Sathros

ober

ber vergotterte Waldteufel.

Drama.

1770.

... -• . • , - -

# Erster Act.

Einfiebler. Ihr benet, ihr herrn, ich bin allein, Beil ich nicht mag in Stabten fenn. Ihr irrt euch, liebe herren mein! . Ich hab' mich nicht hierher begeben, Beil fie in Stabten fo ruchlos leben Und alle wandeln nach ihrem Trieb, Der Schmeidler, heuchler und ber Dieb: Das hatt' mich immerfort ergent, Bollten fie nur nicht feyn bochgefchapt; Befteblen und be - - mich, wie bie Raben, Und noch bagu Reverengen haben! Ihrer langweiligen Narrheit fatt Bin herausgezogen in Gottes Stabt; Bo's freilich auch geht brüber und brunter Und geht bemohngeacht nicht unter. 34 fab im Frabling obne Babl Blathen und Knofpen burch Berg und That Bie alles brangt und alles treibt, Rein Blattlein obne Reimlein bleibt.

Da bentt nun gleich ber feif' Philifter: Das ift für mich und meine Gefdwifter. Unfer herrgott ift fo gnabig beuer; Batt' ich's boch icon in Sach und Schener! Unfer Serrgott fpricht: aber mir nit fo; Es follen's Anber' auch werbem frint. Da lodt une benn ber Sonnenichein Stord' und Schwale, aus ber Aremb, berein. Den Sometterling ans feinem Saus, Die Mliegen aus ben Misen raud, Und bratet bas Raumen : Mattein aus: Das quillt all von Erzengunges Renft; Bie fich's hat aus bem Schick geraffis Bogel und Frofch' unterabiert unt Ditaten" Begehn fich ju allem Mit gentlicht in. hinten und vorn, auf Bauchmunbe Sificitie Das man auf feben Bieter und Diett Ein Ch : und Bochenbesttein: bata: Und fing ich bannsine Lengen meine Lob Gott mit allen Bitrmeitin. Das Bolt will bann gureffin: haben. Bergehren befderte Gottes & Giben. So frift's Barmlein frifch Reimicin . Mintt. Das Bürmlein: macht bas Lerentein: fath: Und weil ich auch bim an effen bier-Mir bas Lerchlein ju Gemathe fabe. Ich bin banmendusin-banellare Denne Dab Dans und Stall und Street Genter: Conne

Mein Gartlein, Früchtlein ich bestah. Bor Kalt: und Mupen- und daver Aug. Kommt aber hevein ber Aufelschlag Und furaschirt mir an einem: Tag, So argert mich ber Streich fürunde; Doch leb' ich noch am End' vone Jahr, Wo mancher Wärwolf ist schan tobt Aus Aengsten vor ber Lungerdnoth.

U! U! Au! Au! Beb! Beb! 28! 26!

Einfiebter.

Beich ein erbarmlich Webgefchret! Dus eine verwundte Beftir fenn.

Saturos.

D web, mein Raden! o web, mein Bein!

Einfiedler.

Gut Freund, mas ift euch Leibs geffen?

Gatyrad

Dumme Frag'! Ibn tomat's ja febur.

Ich bin geftfingt .- entaway mein Bein!

Einfiebten.

Sodt auf! Sier in bie Satte rein.

Einfiebler bodt ihn auf; rengt ion in bir Satte und legter inne aufe Beite.

Ginfiebles

Salt fill, bag ich bie Bunt' bafet!

Ga turedi.

The fept ein Clegell: thurthus miserund.

Einfiebler.

Ihr feyd ein Frat! fo balt' benn ftill!' Wie, Teufel, ich euch ba fchindeln will? Berbindet ibn.

So bleibt nur wenigstens in Rub. Gatpros.

Schafft mir Bein und Obst bagu. Einfiebler.

Mild und Brob, fonft nichts auf ber Belt. Satyros.

Eure Wirthschaft ift schlecht bestellt. Ein fiebler.

Des vornehmen Gaft's mich nicht verfah, Da toftet von bem Topfe ba.

Saturos.

Pfui! was ist bas ein a Geschmad Und magrer als ein Bettelfad. Da droben im G'birg die wilben Ziegen, Wenn ich eine bei'n Henern thu' triegen, Fass: mit dem Maut ihre vollen Ziben, Thu' mir mit Macht die Gurgel bespripen, Das ist, bei Gott! ein ander Wesen. Einsiehler.

Drum eilt euch wieber ju genefen. Saturos.

Bas blaft ihr ba fo in bie Hand? Einfiebler.

Sebb ihr nicht mit ber Runft befannt? Ich hauch' die Fingerfpipen warm. Satpros.

Ihr fept boch auch verteufelt arm.

Ginfiebler.

Rein, herr! ich Ibin gewaltig reich; Meinem eignen Mangel belf' ich gleich.

Bollt ihr von Supp' und Rrant nicht mas? Catyros.

Das warm Geschlapp was foll mir bas? Ginfiebler.

Go legt euch benn einmal gur Rub, Bringt ein Daar Stunt' mit Sthlafen gu. Bill feben, ob ich nicht etwan ... Bur euren Gaum mas Anben fam.

Ende bes erfren 'Mets.

-- .. 11 11 11.

te das die e

. mieter bei e. betrite at the life of the effect of anthre en alle en a fina el tra time in a second form to have Care Schrege and Dr. officience A configuration of the first and an experience

# 3 weyter Act.

Saturos, empachent.

Das ift eine Sunbe : Lagerflatt! Ein's Miffethaters Folterhett! Aufliegen hab' ich than mein'n Ruden, Und die Ungahl verftuchte Dadden! Bin tommen in ein garftig Loch. In meiner Sohl' ba' lebt man boch; Sat Wein im wohlgeschnisten Rrug, Und fette Mild und Raf genug. -Rann boch mohl wieber ben guß betreten? -Da ift bem Rerl fein Dlas ju beten. Es thut mir in ben Mugen web, Benn ich bem Darren feinen Sperrgott feb. Bollt' lieber eine Bwiebel anbeten Bis mir bie Thran' in bie Mugen traten. Mis bffnen meines Gergens Schrein Ginem Conisbilblein, Querholzelein. Dir geht in ber Belt nichts aber mich: Denn Gott ift Gott, und ich bin ich.

Ich bent, ich schleiche so hinaus; Der Teufel hol' den herrn vom haus! Könnt' ich nicht etwa brauchen was? Das Leinwand nu war' so ein Spaß. Die Maidels laufen so vor mir; Ich dent', ich blind's so etwa für. Seinen herrgott will ich runter reißen Und braußen in den Gießbach schmeißen.

Enbe bes zwenten Mcts.

# Dritter Act.

Sathros.

Ich bin boch-mab'; 's ift hbaifth famil.
Der Brunn ber ist so schattentabl.
Hier hat mir einen Königsthron
Der Rasen ja bereitet schon;
Und die Laftelein laden mich all,
Wie lose Buhlen ohne Bahl.
Ratur ist rings so liebebang;
Ich will bich leten mit Flbt' und Sang.

Zwen Magblein mit Bafferfrügen. Arfinoe.

Sor', wir 's baher fo lieblich fcallt! Es tommt vom Brunn ober aus'm Balb.

Pfyche. Enab' von unfrer Blur;

So fingen himmelegotter nur. Romm las und Taufchen!

Arfinoe.

Mir ist bang.

Dinge.

Dein Berg, ach! lechgt nach bem Gefang.

Satyres fingt.

Dein Leben, Herz, für wen ergläht's? Dein Ablerauge was erfieht's? Dir hulbigt ringsum bie Natur, 's ift alles bein; Und bift allein, Bift elend nur!

Arfinoe.

Der singt mahrhaftig gar ju schon!

Dipac

Mir will bas hers in meiner Bruft vergebn. Satyros fingt.

Haft Welobie vom Himmet geführt Und Fels und Wald und Fluß gerührt; Und wonnlicher war dein Lied der Flur Als Sonnenschein; Und bist allein.

Bift elend nur!

Dinne.

Welch göttlich hohes Angesicht!

Arfinoc.

Siehst benn seine langen Ohren nicht?

Bie glubend ftart umber er-fchaut! Arfinpe.

Docht' brum nicht fenn bes Wunbers Brante.

Satyros.

D Mabden hold! ber Erbe Bier! Ich bitt' euch, fliebet nicht von mir. Pfpce.

Wie tommst bu an ben Brunnen bier? Satpros.

Bober ich tomm', tann ich nicht fagen, Bobin ich geh', mußt ihr nicht fragen. Gebenebent find mir die Stunden, Da ich bich, liebes Paar! gefunden.

Pfpce.

D lieber Frembling! fag' uns recht, Welch ift bein Nam' und bein Gefchlecht?

Saturos.

Meine Mutter hab' ich nie gefannt, Hat niemand mir mein'n Bater genannt. Im fernen Land hoch Berg und Walb Ist mein beliebter Aufenthalt. Hab' weit und breit meinen Weg genommen.

Pfyche.

Coult' er mobl gar vom himmel tommen? Arfinoe.

Bon was, o frembling, lebft bu baun?

Satyros.

Bom Leben, wie ein andrer Mann. Mein ist die ganze weite Welt, Ich wohne wo mir's wohl gefällt. Ich berrsch' über's Wild und Bbgelheer,-Frücht' auf der Erden und Fisch' im Weer. Auch ist ausm ganzen Erdenstrich Kein Mensch so weif' und klug als ich. 34 fenn' die Kräuter obne Babt. Der Sterne Kamen aksumal, Und mein Gesang der bringt in's Blut Bie Beines Geist und Sonnen Cluth.

Pfyce.

Mc Gott!,ich weiß wie's einem thut.

arfinoe.

hor', bas mar' meines Baters Mann.

· Divme.

Ja freilich!

t

Gatpros.

Ber ift bein Bater bann?

Mrfinoe.

Er ift ber Priefter und Aelteft' im Land. Hat viele Bucher und viel Berftand, Berftebt fich auch auf Arauter und Sternen; Ihr mußt ihn wahrhaftig tennen lernen.

Pfvoe.

So lauf' und bring' thn geschwind berbei!

Arfinse ab.

Satyros.

So find wir benn allein und frei. D Engelstind! Dein himmlifc Bilb hat meine Geel' mit Moun' erfult.

Divde.

D Gott! feitbem ich bich gefebn,

.1 .....

### Sist prod.

Bon dir glangt Augend, **Madufaltenflich** erreich ere Wie ans eines Angels Angefickt. Der eine gert

Prode ....

Ich bin ein armes Magbelein.

Dem bu, herr! wollest gnabig fepng.... Er umfaßt fie.

Satoros:

Sab alles Glud ber Welt im Arın

So Liebe : Simmel's : Bonne : warm !

Minche.

Dieß Gery mir schon viel Web Bereit't; Run aber ftirbt's im Setigkeit.

Satyros.

Du haft nie gemußt, wo mit bin?

Rie, — als seithem ich bei bin bin, gron mit generale

Es war so ahnungsvoll und schwer, Dann wieder angittich arm und leer; Es trieb bich oft in Walb hinaus,

Dort Bangigfeit zu athmen aus;

Und wolluftvolle Abranen fioffen Und heitige Schmerzen fich ergoffen Und um dich Limmet und Erd' verging

Minme.

D herr! bu weißest alle, Dies.
Und aller Geligfeit Alaminaumbild.,
Fahl' ich erbebend. voll arfelfe.

Er füßt fie mächtie.

Piyne.

Last ab! — mis schaperis — Wonn und Bes — D Gott im Simmel ich vergeb —

Bennet und Alabace femunsele-

Dermes.

Willfommen, Frembling, in unfemm fanbi

Ihr tragt ein verflucht weites Gewand.

Das ift nun fo bie Lanbegart.

Satyros.

Und einen lacherlich traufen Bart.

Arfinoe leife ju Pfpc.

Dem Fragen ba ift gar nichts recht.

3) ( p c) c.

D Rinb! er ift von einem Ghttergefchlecht. Sermes.

Ihr fceint mir auch fo wunderhar.

Gatyros.

Siebst an mein ungefammtes Saar,

Meine nadten Schultern, Bruft und Lenben,

Meine langen Nagel an ben Sanben;

Da etelt bir's vielleicht bafftva

Sermes.

Mir nicht!

Dilan.

Mir auch nicht.

arfinoe.for.fic.

Manusmir i.

### Saturos.

Ich wollt' fonst schnell von hinnen eilen, Und in dem Wald mit den Wolfen heuten, Benn ihr euer unsetig Geschich Bolltet wähnen für Gut und Glück, Eure Reiber, die ench beschimpfen, Mir als Vorzug entgegen rümpfen.

Sermes.

Herr! es ift eine Nothwendigkeit.

Phope.

D, wie beschwert mich fcon mein Rleib!

Saturos.

Bas Noth! Gewohnheitspoffe nur Fernt euch von Mahrheit und Natur, Drinn boch alleine Seligkeit Besteht, und Lebens: Liebens: Freud'; Seph all zur Stlaverey verdammt, Nichts Ganzes habt ihr allzusammt!

Einer aus bem Bolf. Wer mag ber machtig' Rebner feyn?

Gin anbrer.

Einem bringt bas Bort burd Mart und Bein.

Saturos.

habt eures Ursprungs vergeffen,

Euch ju Stlaven verfeffen,

Euch in Saufer gemauert,

End in Sitten vertrauert,

Rennt die golonen Beiten Mur als Mahrchen, von weiten.

Das Bolt.

Beb uns! Beb!

Saturos.

Da eure Bater neugeboren Bom Boben auffprangen,
In Bonnetaumel verloren Biffommelieb fangen,
An mitgeborner Gattin Bruft,
Der rings auffeimenben Natur,
Dhne Neib gen himmel blidten
Sich zu Ebttern entzüdten.
Und ihr — wo ist sie hin die Lust —
An sich selbsi? Siechlinge, verbannet nur!

Das Bolf.

Beh! Beh!

Gatpros.

Selig, wer fahlen tann Was fey: Gott fepn! Mann! Seinem Bufen vertraut, Entaußert bis auf bie Haut Sich alles fremben Schmucks, Und nun lebig des Drucks Gehäufter Rieinigkeiten, frei Wie Wolken, fahlt was Leben fep! Stehn auf seinen Kuben, Richt trantlich erwählen, Mit Bereiten fich qualens Der Baum wird zum Reite, Zum Teppich bas Gras, Und robe Kaftanien Ein herrlicher Fraß!

Das Bolf.

Robe Kastanien! D hatten wir's schon! Satyros.

Was halt euch zurücke Bom himmlischen Glücke? Was halt euch bavon?

Das Bolk

Rohe Kaffanien! Jupiters Sohn!

Saturos.

Folgt mir, ihr Werthen! Serren ber Erben! Alle gesellt.

Das Bolt.

Robe Raftanien! Unfer bie Belt!

Enbe bes britten Mcts.

### Bierter Act.

#### 3 m Balb.

Satyros, hermes, Pfuche, Arfinge, bas Bole. fiben in einem Rreife alle gefauert wie bie Eichbenchen, haben Raftanien in ten Sanben und nagen taran.

hermes für fic.

Saderment! ich: finde fcon Bon ber neuen: Religion Eine verfluchte Inbigeftien!

Gatwoos.

Und bereitet zu dem tiefen Gang Aller Erfenntnis, horchet metnem Gefang! Bernehmt, wie im Unding Alles durcheinander ging; Im verschlossen Las die Etenmute-raffins. Und Kraft an Kräften widzig von fich finfickt. Dhne Feinds: Band, ohne Freunds: Band, Ohne Berstören, ohne Vermehren.

Das Bolt.

Lehr' uns, wir horen!

Saturos. .

Wie im Urbing bas Urbing erquon, Lichtsmacht burch bie Nacht ichon, Durchbrang bie Tiefen ber Wefen all. Daß auffeimte Begehrungs: Schwall und bie Elemente fich erschloffen Mit Lunger ineinander ergoffen, Alburchbrungen.

Sermes.

Des Mannes Geift ift von Gottern entfprungen. Saturos.

Wie fich haß und Lieb gebar Und bas All nun ein Ganzes war, Und bas Ganze klang In lebend wirkendem Evengesang, Sich thate Araft in Araft verzehren, Sich thate Araft in Araft verwehren, Und auf und ab sich rollend ging Das all und ein' und ewig' Ding, Immer verändert, immer beständig!

Er ift ein Gott!

bermes.

Wie wird die Seele lebenbig Bom Fener feiner Rebe! Das Bolls.

Gott! Gott!

Dipme.

Seiliger Prophete!

Gottheit! an beinen Borten, an beinen Bliden Ich fterbe vor Entjuden!

Das Bolt. .

Sinft nieber! Betet an!

Giner.

Sep uns gnabig !

Ein anbrer.

Bunberthatig Und herrlich!

Das Boit.

Rimm bieg Opfer an!

Giner.

Die Finfternis ift vergangen.

Das Bott.

Rimm bieß Opfer an!

Giner.

Der Zag bricht herein.

Bir find bein !

t

Gott, bein! gang bein!

Der Einfiedler fommt burch ben Balb gerade auf ben Satyros ju.

Einfiebter.

Ab, faubrer Gaft! find' ich bich ich. 30 2

Du ungezogen Schanblich Abier!

Satpros.

Mit wem fprichft bu?

11.

# Einflebler.

Mit bir!

Mer hat bestohlen and untentebar? Meines Gottes Bilb geraubet gar? Du binkender Teufel!

Das Wolf.

Sollenspott!

Er laftert unfern herrfichen Gott!

Einfiebler.

Du wirft von feiner Schanbe roth.

Das Both . ic ?

Der Laftrer hat verbient ben Tob. Steinigt ihn!

: Bat pros.

Saltet ein!

Ich will nicht babei guigegen fevn.

Das Boll.

Sein unrein Blut, bu himmlisch Licht! Kließ fern von beinem Angesicht, and bei beite

G4 \$4 80%.

Ich gehe.

Das Both

Doch seeting under their and all all

Ginffits fer.

Sept ihr toll?

Hermes.

Unfeliger, Tein Bort!

Bringt ihn an einen fichern Ort! 'Geht, verfchließt ihn in meine Bohnung.

Sie führen ben Ginfiebler ab.

Das Bolt.

Sterben foll er!

Sermes.

Er verbient teine Schonung.

Und zu verfühnen ben himmlischen Geift, Der uns fich fo gnabig und liebreich erweif't, Boden wir ihm unfern Tempel weihn Und mit bem blutigen Opfer erfreun.

Das Bolf.

Boht! Woht!

Sermes.

Bur Gottheit Bugen Den Frevel zu bugen.

Das Bolt.

Das Berbrechen Bu rächen, Bu tilgen ben Spott.

21110

Bernichtet bie Laftrer. .. Berherrlichet Gott!

Ende bes vierten Mct

# Furfrer Pet.

Bobnung beb bermek

Eubora, hermes Frau. Der Ginfiebler-

Enbora.

Nimm, guter Mann! bieß Brob unb Mild: won mire. Ce ift bas lepte.

Einfieblet:

Beib! ich bante bir.

Muein gu feiben manniglich:

Dein Mitteib überwältigt mich. Gere an in genetel.

Ich bin betrabt, wie Blutburft meinen Mann,. Das gange Bolt ber Schwinbel faffen fann!

Ginfiebler.

Sie glauben. Las fie! Du wirft nichts gewinnen.

.. .1.

1 30

Das Schicfal friett Mit unferm armen Ropf und Ginnen.

Cubern:

Dich um bes Thiers willem thotent.

Ginfledler.

Thiers! Wer fein Berg bebatftig fahn; Find't überall einen Propheten.
Ich bin der erste Martyrer nicht,
Aber gewiß der harmfofen einer;
Um teiner Meinungen, teiner;
Willatirlichen Grillen,
Um eines armen Lappens willen,
Eines Lappens, bei Gott! ben ich brauchte.
Mein Andachtsbild; den Schungott' meiner Rud,
Raubt mir das Ungeheur bagu.

#### Endora.

D Freund! ich tenn' fein Gotterblut wie au.
Mein Mann ward Knecht in feiner eignen Mohnung.
Und Ihro borft'ge Majestat fab gur Belohnung
Mich Hausfrau für einen arkabischen Schwan.
Mein Chbett für einen Rasen an,
Sich brauf zu tummeln.

Ginfiebler.

Ich ertenn' ibn. bran.

Enbora.

Ich schiedt' ihn mit Berachtung weg. Er hing Sich fester an Psicht; bas arme Bing, Um mir gu tropen! Und feit ber Beit ...... Sterb' ich ober feb, bich bafreit.

Ginfiebler.

Sie bereiten bas Opfer beut.

Eubora.

Die Gefahr lehrt uns bereit fepn. Ich gebe nichts verloren; Mit einem Blid lent' ich ein... Bei bem fuhnen eingebildten Thoren.

Ginfieblet.

Und bann?

Eubora.

. Wann sie bich zum Opfer führen, Lock' ich ihn an, sich zu verlieren In die innern heitigen Hallen, Aus Großmuth: Sanftmuth: Schein. Da dringt auf das Wolf ein Und zu überfallen.

Ginfiebler.

3ch farchte . . .

Eudora.

Furchte nicht!

Einer, der um fein Leben fpricht. Sat Gewalt. Ich wage und bu follft reben.

Ginfiedler.

Geht's nicht, fo mogen fie mich tobiten.

#### Der Tempel:

Satyros fist ernft wift auf bem Altar. Das Bole vor ihm auf ben Knieen. Pfyche an ihrer Spige.

Das Bolt. Chorus.

Geist des himmels, Cohn ber Gotter,

Barne nicht!

Frevlern beinet Stiene Better,

Uns ein guabig Angesicht!

Sat ber Laftrer bas verbrochen,

Sieh herab, du wirst geröchen!

Schredlich nabet fein Gericht.

Sermes. .

Ihm folgt ein Trupp, ben Einftebler gebemben fügnend. Das Bolf.

Hour und Lob bem Uebertreter! Geift bes himmels, Sohn ber Ebtter, Zurne beinen Kindern nicht!

Saturos Berabflelaend.

Ich hab' ibm feine Miffethat verzichn?
Der Getechtigfejt übertaß ich ibn.
Mögt ben Thoren fclachten, befrein;
Ich will nicht bawiber feyn.

Das Bott.

D Chelmuth!

Es fließe fein Blut!

Saturos.

Ich geh' in's Seiligthum hinein; Und feiner foll fich unterftebn, Bei Lebensftraf', mir nachzugehn! Einfiedfer für fic.

Be mir! Ihr Gotter, wollet bei mir flehn!
Gatyros ab.

., Ein fhebler.

Mein Leben ist in eunen Janden,
Ich bin nicht unbereitet es zu enden.
Ich habe schon seit manchen kangen Tagen
Nicht genossen, nur das Leben so ausgetragen.
Es mag! Mich halt der thrünennoste Blief
Des Freundes, eines lieben Meibes Kindth
Und unversorgter Kinder Esend nicht inneht.
Mein Haus versintt nach meinem Tod,
Das dem Bedarfuß meines Lebens
Allein gebaut war. Doch das schnerzt mich nur,
Daß ich die tiese Konntnis der Rebur
Mit Mühr gespricht und Teiber! num vergedens;
Daß sohe Menschen Misselsenschaft,
Manche geheinmisvoller Erd; entschwinden sein.

Gimer besitt.

Ich tenn' ihn; er ift ber Minfte will.

Ein'Anbrer.

Bas Runfte! Unfer Gott weiß bas all.

Gin Dritter.

Db er fie fagt, bas ift ein andrer Fall.

Minftebler.

Ihr fent über hundert. Wenn'sigmens burhhuntert

Ich wollte febem fein eigen Aunftftad lehren, Einem jeben eins, Denn was Alle wiffen, ift feins.

Das Bolt.

Er will uns befchmagen. Fort! Fort!

Ginfiebler.

Noch ein Wort! So erlaube, daß ich dir Ein Geheimniß eroffne, das für und für Dich glücklich machen foll.

Termes.

Und wie foll's beigen?

Einfiedler feife.

Richts weniger als ben Stein ber Beisen. Romm von ber Menge

Mur einen Schritt in biefe Gange. Sie wollen gebn.

Das Volt.

Bermegner, feinen Schritt!

Vivae.

In's Seiligthum! Unb, hermes, bu gehft mit? Bergiffeft bes Gottes. Webah?

1980 Ef.

Auf! Auf! bes Fronders in Minter, "Einen bringe bem Stere mes tas Meffen just.

Bu bokaidunkhole.

Salfe! Salfe!

Das Bott.

Belde Stimme?

Sermes.

Das ift mein Beib!

Ginfiebler.

Gebietet eurem Grimme Einen Augenblid!

Eubora inmendig.

Sulfe, Sermes! Sulfe!

Sermes.

Mein Beib! Gotter, mein Beib!

Er fiost die Thuren bes Seiligthums auf. Man fiebt Eubora fich gegen bes Satyros' Umarmungen verthelbigent.'

Sermes.

Es ift nicht moglich!

Satnros lift Euboren les.

Eubora.

Da febt ihr euren Gott! .

Bolt.

Gin Thier! ein Thier!

Cathros. .

Bon euch Schurten teinen Spott! Ich that euch Efein eine Ehr' an, Wie mein Baber Jupiter vor mir gethan; Bollt' eure bummen Ropf belehren Und euren Beibern die Maden wehren, Die ihr nicht gebentt ihnen zu vertreiben; So mbgt ihr benn im Dred bekleiben. Ich zieh' meine Kanb von euch ab, Laffe zu eblern Sterblichen mich herab. Lermes.

Geh! wir begehren beiner nit.

Saipros ak.

Ginfiebler. Es geht boch wohl eine Jungfrau mit.

-٠. · . -; .

# Prolog

Offenbarungen Gottes,

verbeutscht

burch

Dr. Carl Friedrich Bahrbt.

Steffen 1774.

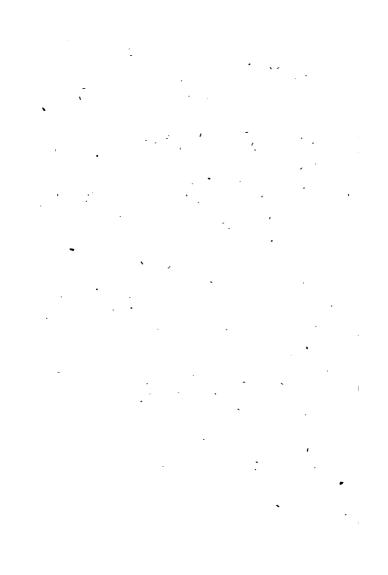

Die Frau Professorin mitt auf im Dub, ten Mantel ums werfend. Babrbt fist am Pult gang angezogen und schreibe. Frau Babrbt.

So tomm benn, Rinb, die Gefellichaft im Garten Birb gewiß auf uns mit bem Raffee warten. Babrbt.

Da fam mir ein Einfall von ungefahr. Sein gefchrieben Blatt anfebenb.

Co rebt' ich, wenn ich Chriftus war.

Bas tommt ein Getrappel die Trepp' herauf? Bahrbt.

36 ift drger als ein Senbentenhauf. Das ift ein Befuch auf allen Bleren.

Frau Bahrdt.

Gott behåt! 's ift ber Tritt von Thieren.

Die bier Changeliften mit ihrem Gefolge treten herein. Die Frau Doctorin thut einen Schrei. Matthaus mit bem Engel. Martus beglettet vom Bowen. Entas' vom Ochfen. Johannes, über ihm ber Abier.

Matthaus.

Bir horen, du bift ein Biebermann, Und nimmft bich unfere herren an: Und wirb die Christenheit gu enge, Wir find jest überall im Gebrange.

Babrot.

Willtomm'n, ihr herrn! Doch thut mir's leib, Ihr tommt jur ungelegnen Beit, Wuß eben in Gefellschaft 'nein.

. Johanmedi

Dus' werben Kinber Gottes febw: Wir wollen uns mit bir ergenen.

Babrot.

Die Leute marben fich entfeten: Sie find nicht gewohnt folde Barte breit, Und Rode fo lang und Falten fo weit; Und eure Beflien, muß ich fagen, Burbe jeber Andre jur Thar 'naus jagen.

Matthaus.

Das galt boch alles auft ber Bott, Seitdem uns unfer Seve bestellt.

Wa froot.

Das tann nun weiter nichts bebenten : Grug, fo neber ich end nicht gu Ebuten.

Martus.

Unde wie und was verlangs benn but

Bahrbt.

Das ich's euch tarzlich fagen thu: Es ist mit eurer Schriften Art; Mit euern Falten und euerm Burt, Bie mit den alten Thaken ischwer, Das Silber feinngeprobet, febre:
Und gelten bennoch jentening mehr:
Ein kluger Fürst der mänze fier ein.
Und thut ein täntige Benfen dering
Da mag's denn wieder fort einfren!
So müßt ihr auch wollt ihr tullren.
Und in Gesellschaft euch produciren,
So mäßt ihr werden wie unser einer,
Gepunt, gestunt, glatt, — '8 gilt sonst reiner.
Im seidnen Mantel und Kröglein flint,
Das ist doch gar ein ander Ding!

Lutas ber Mahler. Mbot' mich in bem Costume febn!

Da braucht ihr gar nicht weit zu gebn, Sab' juft noch einen ganzen Ornat.

Der Engel Marthai. Das war' mir ein Evangelisten : Staat! Kommt --

Matthaus.

Babrbt.

Johannes ift fcon weggeschlichen Und Bruber Martus mit entwichen.

Des Lutas Ochs fommt Bahrbten ju nab, er tritt nach ihm. Bahrbt.

Schafft ab zuerst bas garftig' Thier; Rebm' ich boch kaum ein Sundlein mit mir.

Lutas.

Mögen gar nichts weiter vertehren mit dir. Die Evangeliften hipt ihrem Gefolge ab. Frau Bahrd t.

Die Rerle nehmen teine Lebensart an. Babrbt.

Romm, 's follen ihre Schriften bran.

the world to the

to By Mark the Commission of the Sec.

A Commence of the Commence of

A TALL TO THE BOOK OF THE BOOK

and the state of t

## Yoarabeln.

Gie

werben fortgefest isisizum Danenb insburchiman ben ihiernangebenteten

S h a r a E t e

vollig zu umzeichnen hofft

und zugleich

unserer Zeit

welche das Shavesteristische

in ber Runft fo febr gu fcbapen weiß einigen Dienft gu feiften glaubt.

Gin Meifter einer lanblichen Coule Erhub fich einft von feinem Stuhle, Und hatte fest fich worgenommen In beffere Gefellichaft gu tommen.; Defwegen er, im naben Bab, In ben fogenannten Galon eintrat. Berblufft mar er gleich an ber Thur, Mis wenn's ihm zu vornehm miberführ': Macht baber bem'erften Fremben rechts Ginen tiefen Budling, es war nichts folechts; Aber hinten hatt' er nicht vorgefehn, Das ba auch wieber Leute ffehn, Gab einem gur Linten in ben Schoos Mit feinem Sintern einen berben Stof. Das hatt' er fcnell gern abgebüßt; Doch wie er eilig ben wieber begrußt, . Go ftogt er rechts einen Unbern an, Er hat wieber jemand mas Leib's gethan, Und wie er's biefem wieber abbittet, Er 's wieber mit einem Anbern verschuttet.

"Und complimentirt fich zu feiner Qual, Bon hinten und vorn, fo burch den Saal, Bis ihm endlich ein berber Geift Ungebulbig die Thure weift.

Moge doch Mancher, in seinen Ganben, Sievon die Nunanwendung finden.

Da er nun seine Straße ging Dacht' er: ich machte mich zu gering; Will mich aber nicht weiter schmiegen; Denn wer sich gran macht ben fressen bie Ziegen. So ging er gleich frisch querfelbein, Und zwar nicht über Stock und Stein; Soubern über Aecker und gute Wiesen, Zertrat bas alles mit latschen Füßen.

Ein Besiger begegnet ihm so Und fragt nicht weiter wie? noch wo? Sondern schlägt ihn tachtig hinter die Ohren.

Bin ich boch gleich wie neu geboren! Ruft unfer Banberer hochentzudt. Ber bift bu Mann ber mich begludt? Möchte mich Gott boch immer fegnen. Das mir fo frohliche Gefellen begegnen!

Le gen.d.e.

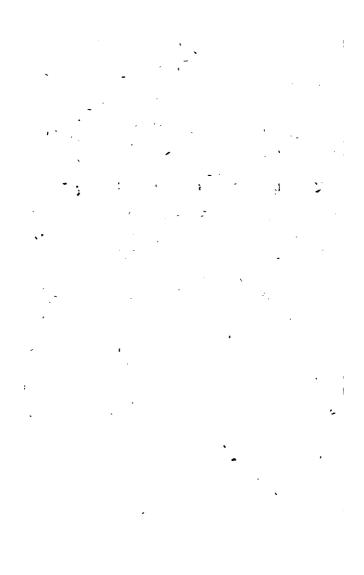

Mis noch, verkannt und febr. gering, Unfer Herr auf der Erbe ging, Und viele Innger sich zu ihm fanden, Die sehr selten sein Wort verstanden, Liebt er sich gar über die Maßen Seinen Hof zu halten auf der Straßen, Weil unter des himmels Angesicht Man immer besser und freier spricht. Er ließ sie da die höchsten Lehren Aus seinem heitigen Munde hören; Besonders durch Eleichniß und Exempel Macht' er einen seden Markt zum Tempel.

So schlenbert' er in Geistes Ruh Mit ihnen einst einem Stabtchen zu, Sah etwas blinten auf ber Straß. Das ein zerbrochen Juseisen was. Er sagte zu St. Peter brauf:
Heb' boch einmal bas Eisen auf!
Sanct Peter war nicht aufgeräumt, Er hatte so eben im Gehen geträumt, So was vom Reginiant ber Belt. Bas einem jeben wobigefällt:

Denn im Ropf hat bas teine Schranten; Das waren so feine liebsten Gebanten, Run war ber Junb ihm viel zu klein, Satte muffen Kron' und Scepter seyn; Aber wie sollt' er seinen Racen Rach einem halben Lufeisen bucen? Er also sich zur Geitentefet.
Und thut als hatt' er einender gehort.

Der Herr, nach seiner Laugmuth, brauf Bebt selber bas Hufeisen auf. Und thut auch weiter nicht bergleichen. Als sie nun bald die Stadt erreichen. Geht er vor eines Schmiedes Thur. Nimmt von bem Mann dred Psennig bafür. Und als sie über ben Markt nun gehen. Sieht er baselbst schone Kirschen stehen, Kauft ihrer, so wenig ober so viel, Als man für einen Drever geben will, Die er sodann nach seiner Art Rubig im Aermel aufbewahrt.

Run ging's zum anderen Aberchischusze Durch Wief und Falder ohnerSams, und war der Wegervon Baumenschuszt Die Sonne schienzischerHigt werigerspil So daß man viel an seicher Geleier Für einen Arunt Wasser gegebenhätelt: Der herr gebt immer voraus vor allen, Last unverfebens eine Ririche fallen. Sanct Beter war gleich babinter ber, Mis wenn es ein goloner Apfel mar; Das Beerlein fcmedte feinem Gaum. Der herr, nach einem Heinen Raum, Ein anber Rirfdlein jur Erbe fdidt, Bornach Sanct Peter fonell fich badt. So last ber herr ihn feinen Ruden Gar vielmal nach ben Rirfden buden. Das bauert eine gange Reit. Dann forach ber herr mit heiterfeit: That'ft bu gur rechten Beit bich regen, Satt'ft bu's bequemer haben mogen. Ber geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Dube macht.

The second of th

### **Erf**lårung

eines

alten Holzschnittes,

vorstellenb

Hans Sachsens poetische Sendung.

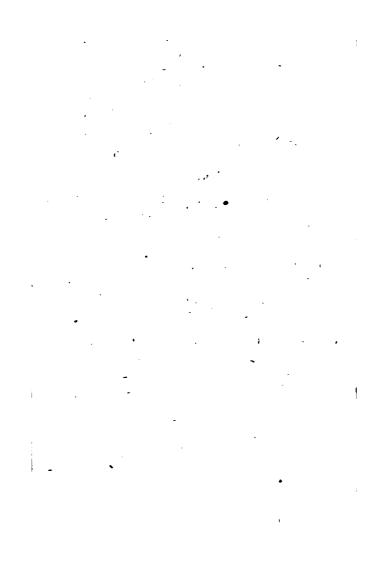

In feiner Beteftatt Sonntage fold Grebt unfer theurer Meffer bie, Sein schmung Scharzfell abgelegt, Ginen faubern Feverwamms er trägt, Läst Pechbrath, Hammer und Anche Theipe ruften, Die Ahl stedt an dem Arbeiteloffen; Er ruht nun dach am fieb nten Lag Bon manchem Jug und manchem Schlag.

Wie er die Frahlings: Sonne fpart, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fahlt, bag er eine fleine Welt In feinem Gebirne bratend halt, Daß die fangt an zu wirten und zu leben, Daß er fie gevent mochte von fich geben.

Er hatt' ein Aiche treu und Mug. Und war and Nebevon genng, Bu schauen marcheb Mar und bein, Und wieber alles zu inden sein; Hatt auch eine Junge, bie fich erioß, Und leicht und fein in Borte foß; Des thaten die Brufen fich erfeen, Bollten ihn zum Milletffliger wellen. Da tritt herein ein junges Weib, Mit voller Bruft und rundem Leib, Kräftig sie auf den Füßen steht, Grad, ebel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp' und Steiß zu schwenzen. Der mit den Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maßstab in ihrer hand, Ihr Gartel ist ein galben Band, hatt' auf dem haupt einen Kornadre: Kranz. Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man nennt sie thätig Chrbarteit, Sonst auch Großmuth, Rechtsetiefeit.

Die tritt mit gutem Gruß herein; Er brob nicht mag verwundert seyn, Denn wie sie ift, so gut und foon, Meint er er batt' fie lang geschn.

Die fpricht.: Ich habe bich auserlesen. Bor vielen in bem Weltwirrwesen, Das du sollst haben flare Sinnen. Richts ungeschiedlich's magst beginnen. Wenn Andre durch einander rennen, Sollst du's mit treuem Blid ertennen; Wenn Andre barmlich sich beflagen, Sollst schwantweis deine Gach' fürtragen; Sollst halten über Ehr' und Recht, In allem Ding sehn schlicht und schlecht-

Frummfeit und Tugend bieber preifen, Das Bofe mit feinem Namen beigen. Richts verlindert und nichts verwinelt, Richts vergierlicht und nichts vertrinelt: Sombern die Welt foll vor bir ftebn, Bie Albrecht Darer fie bat gefebn. 3br feftes Leben unb Damiliateit, Ibre innre Rraft und Gaanbigfeit. Der Ratun Genius, an ber Sant ... Soll bich führen burch alle kand. . . . Coll bir miern alles Leben, .. Der Menfchen wunderliches, Beben. Ihr Birren, Suchen, Stoffen, und Treiben. . . . . . Schieben , Reiften, Dringun; unb Reiben, Bie funterbunt bie Mirthfchaft tonert, Der Ameisbauf. burdeinamber, follent ; Man bir aber bei allem gefchebn, Mis thatt in einen Banbewaften febn. Schreib bas bem. Menfchenvoll auf Erben. Db's ihm mocht' eine Wigung werben. Da macht fie ibm ein Wenfter auf, mag. Beigt ibm braußen wiel bumten Sauf. Unter bem Simmel allerlei BBefen, Die ihr's mogt in feinen Schriften lefen.

Wie nun der liebe Meister fich : An der Natur freut munniglich,... Da feht ihr an der andern Seiten Ein altes Weiblein ju ihm gleiten;

Man nennet feilhimonia, de der a feit feiter Mythologia, Faindin: Gie fcleppt nittigeichenbammittaben Geribten Eine große Difetian: Golfe geffindt ten ; .... Darauf feht ihnimitt maten: Wernetriundi gutten S Gott Bater Rinberleiter fedten, ... 6 1000 !! Abam, Eva, Parabite innb Schung, ... Sobom und Gomoerdesillaterama, 11. 18 120. - Ronnt auch bie zwier burthfanchtigen Brauen Da in einem Chrenen Sbisgel finden; : 1 1 1 2 Dann allerlei Blutburft, Gestel buit Merb, :. Der zwolf Tprammeis Schaffbentsout, n. 12-min. 22. Auch allerteir Ehreimbrigat DReiterio . merred e. & Ronnt febnatetraffefer interder Gatherer amentet, Heber ber Bett Megimenriumitafelebengeman it mich Much war bemabit ber worte Mann Thres Rleibs unbil Grolledus unit und ber Baum Mit weltliche Wigend bieb iftenter ill effethet. Control of the case officers and the

Unfer Meifter Ins ummeficet i mil in beite 15 Und freut fich deffen wanderfoin, italinet unte tot Denn es bient fehroinefeinem Wommit & ned a reif 1 1/2 4 1 1 1 1 1 1 Bon wannemert fich einnetnfebr But Exempel und aute Lebr, Mis mar er felbft geffen buttei. Sein Geift war gangisbabter febaunt, Er batt' fein Mugwibneomidertantot, . ... Satt. Satt' er nicht hinter feinem Ruden Soren mit Rappern und Schellen fputen.

Da that er einen Narren fparen
Mit Bock: und Affensprung hofiren,
Und ihm mit Schwant und Narretheiden
Ein lustig Zwischenspiel bereiten.
Schleppt hinter sich an einer Leinen
Alle Karren, groß und kleinen,
Dick und hager, gestreckt und krumb.
Mu zu wizig und all zu dumb.
Mit einem großen Farrenschwanz
Regiert er sie wie ein'n Affentanz.
Bespottet eines jeden Farm.
Treibt sie in's Bad, schneib't ihnen die Warm.
Und führt gar bitter viel Beschwerben.
Daß ihrer boch nicht wollen wen'ger werben.

Wie er sich sieht so um und um, Rebrt ihm bas fast den Kopf herum, Wie er wollt Worte zu allem sinden? Wie er möcht so viel Schwall verdinden? Wie er möcht immer muthig bleiben, So fort zu singen und zu schreiben? Da steigt auf einer Wolfe Saum Herein zu's Oberfensters Raum Die Muse, heilig anzuschauen, Wie ein Bilb unster lieben Frauen.

Die umgibt ihn mit ihren Markeit.
Immer traffig wierenber Mahrheit.
Sie fpricht: Ich tomm um bich zu weihn, Nimm meinen Segen und Gebeihn!
Ein heilig Feuer, das in dir rüht,
Schlag aus in hohe lichte Gluth!
Doch daß bas Leben, das dich treibt,
Immer bei holben Kräften bleibt;
Lab ich beinem innern Wesen
Nahrung und Balfam auserlesen.
Daß beine Seel sey wonnereich
Einer Knospe im Thatte gleich.

Da zeigt fie ihm hinter feinem Daus Beimlich jur Sinterthur binaus, In bem eng umgaunten Garten, Ein bolbes Dagotein figend marten Um Bactein, beim Sollunberftraud; Mit abgefenttem Saupt und Mug. Sigt unter einem Aufelbaum Und fourt bie Belt rings um fich faam. Sat Rofen in ihren School gepflicht Und binbet ein Rranglein felle grichifft, Mit hellen Anagen und Baisterngbrtint Für wen mag wahl bas Rrangelifennet Co fist fie in fich fettelt gentigt. In Coffnungefalle ibr Bufen Briet. Ihr Wefen ift fo abnbevoll. Weiß nicht mas fe fe wanden

Und unter vieler Grillen Lauf - Steigt wohl einmal ein Seufzer auf.

Barum ift beine Stirn fo trab? Das was bich branget, fuge Lieb, Ift volle Monn' und Geligfeit, Die bir in Ginem ift bereit, Der manches Schidfal wirrevoll Un beinem Muge fich linbern foll; Der burd mand wonniglichen Rus Biebergeboren werben muß. Wie er ben ichlanken Leib umfaßt, Bon aller Dube finbet Raft, Die er in's liebe Mermlein fintt. Mene Lebenstag' und Rrafte trintt. Und bir tebrt neues Jugenbalad, Deine Schalfbeit tehret bir gurud. Mit Reden und manden Schelmereven Birft ibn balb nagen, balb erfreuen. Go wird bie Liebe nimmer alt. Und wird ber Dichter nimmer falt!

Wie er so beimlich gladlich lebt. Da broben in ben Wolfen schwebt, Ein Eichtranz ewig jung belaubt Den sest die Nachwelt ihm auf's Haupt, In Froschpfuhl all das Bole verbannt. Das feinen Meister je verfannt.



## Auf Miebings Tob.

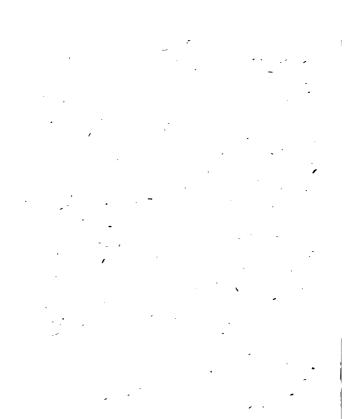

## Auf Miedings, Toda

Welch ein Seichnung für Wollens-Jauss.
Belch ein geschiftig Woll ein ein und ausden Bon susten Beetern ihrt. die Kache wird Tag.
Der Sonntag fepert nicht, die Kache wird Tag.
Was die Bestimme fill und zur erfann.
Schlaftigt laut den roben Zimmermann.
Ich sehe Janenspille gedenkenvoll; Ist's Aurt', iprocheibe, den er neiben sond Und Schumann sood, als war er soon westell.
Beil er einmal mit ganzen Jarben mehlt.
Ich sehe Alfielens beicht bewegten Gesett, Der lust'ger wohn, senneho er end versanite.
Der thätige Inde läuft mit manchem Rest, Und biese Echrung deutet auf ein Schie

Allein, wierwiele hab' ich benerziell. Und nenn' Ifm nicht, ben Mann, ber nie vefeisch Der finnreich femell, mit femanzielabnen Bunft Den kattenben zu fligen wohl gemunt. Das Bretgerüft, dast, micht unn ihn üdleich. Wie ein Guiert an tohnen Andrien feinebe. Wo ist er? sagt! — Ihm war die Kunst so lieb, Daß Kolif nicht, nicht Lusten ihm vertrieb. "Er llegt so trant, so schlimm es nie noch war!" Ach Freunde! Weh! ich fühle die Gesahr; Hält Krantheit ihn zurück, so ist es Noth, Er ist nicht trant, nein, Kinder, er ist tobt!

Bie? Mieding tobt? erschallt bis unter's Dach Das hohle Haus vom Echo tehrt ein Ach! Die Arbeit stock, die Hand wird jedem schwer, Der Leim wird talt, die Farbe fließt nicht mehr; Ein jeder fieht betäudt an seinem Ort, Und nur der Mittwoch treibt die Arbeit fort.

Ja, Miebing tobt! O fcarret fein Gebein Richt unbantbar wie manchen Andern ein! Last feinen Sarg erbffnet, tretet ber, Rlagt jedem Barger, der gelebt wie er, Und last am Rand bes Grabes, wo wir fiehn. Die Schmerzen in Betrachtung übergehn.

D Beimar! bir fiel ein besonber Loos! Wie Bethlehem in Juda, klein und groß. Batb wegen Seist und Big beruft bich weit Europens Wund, bald wegen Albernheit. Der stille Weise schaut und sieht geschwind Wie zwey Extreme nah verschwistert sind. Erbfine du, die du besondre Lust Am Suten baft, der Rabrung deine Brug!

Und bu, o Dufe, rufe weit und laut Den Ramen aus, ber beut uns ftill erbaut! Bie Manden, werth und unmerth, bielt mit Glack Die faufte Sand von ew'ger Nacht gurud; D lag auch Diebings Ramen nicht vergebn! Las ibn ftets neu am Sorizonte ftebn! Renn' ibn ber Belt, bie trieg'rifc ober fein Dem Schicfal bient, und glaubt ihr herr ju feyn, Dem Rath ber Beit vergebens wiberfieht, Bermirrt, befchaftigt und betaubt fic breht; Bo jeber, mit fich felbft genug geplagt, Co felten nach bem nachften Rachbar fragt. Doch gern im Geift nach fernen Bonen eilt, Und Glad und Uebel mit bem Fremben theilt. Bertanbe laut und fag' es aberall: Bo Giner fiel, febr jeber feinen gall!

Du, Staatsmann, tritt herbei! hier liegt ber Mann, Der, so wie bu, ein schwer Geschaft begann; Mit Lust zum Werte mehr, als zum Gewinn, Schob er ein leicht Geraft mit leichtem Sinn, Den Wunderban der außerlich entzückt, Indes der Zaubrer sich im Wintel drückt. Er war's ber saubrer sich im Wintel drückt. So sehr ihn Autor und Acteur beschwor; Und dann zulest, wenn es zum Treffen ging. Des Stückes Glück an schwache Käben hing.

Bie oft trat nicht die Herrichaft fcon berein! Es ward gepocht, die Symphonie fiel ein,

Daß er nochmitterten. die Stungtm Arng. Die Seiler gegennen mainten Magal fatings. Die glütte ihm ; tähnentermig er die Gefater. Doch auch die Mock uncht! tim tein general, honen.

Wenn er aus Draff einfrige Febern mant, Benn er aus Draff einfrige Febern mant, Biemfittige Juppen auf bie Kintern febing. Die Rolle fügte, We ben Angen trug? Bon Zinder, Bech, geführt Hapter und Glatz Dem Ausgang tigetind, rings umgeben: faß, So treu bem unermablichen Boruft. War Er's der Leek und Cofffe Unge ungeben: faß, Bar Er's der Leek und Cofffe Unge. Warb treu von ihm nachahmend ausgeführte. Des Rafens Grin, bes Donners lauter Knall, Der Raube Schatten und bes Mondes Ligt.

Is selbst ein Ungeheur erschreckt ihn nicht.

Wie die Natur manch miberwart'ge Rraft. Berbinbend zwingt, und ftreitend Abryer fchafft. So zwang, er jedes Landwert, jeden Fleiß: Des Dichters Welt entstand auf sein Geheiß: Und, so verdient, gemährt die Muse nur Den Namen ihm — Director der Patur I.

<sup>\*)</sup> G. XIII. Back, Gidhean.

Wer fast nach ihm. wal Rabnist und Berfinns. Die vielen Ichri mit ber Einen hand? Dier, wo fich jeder feines Weges treibt, Wo ein Factotum unentbehrlich bleibt; Wo felbft ber Dichter, heimlich von Berbruß, Im Fall ber Noth bie Lichter puten muß.

D forget nicht! Gar viele regt fein Tob!' Gein Wig ift nicht ju erben, boch fein Brob; Und, ungleich ihm, benet mancher Strenmann: Berbien ich's nicht, wenn ich's nur effen fann.

Was stupt iber Seitt den jatecht vergieren Gerg, Auch das Exfolg icheint ench gering und rong; Wiel ruft ihr, wer so wänstich und so sein, So wirksam war, muß raim gestorden sein! Warmu versugt man ihm ben Linnerylang. Den äußern Anstand letter Chre gang?

Nicht so geschwind! Das Glack macht alles gleich. Den Faulen und ben Abatigen — Arm und Meich. Jum Gatersammeln war er nicht ber Mann.; Der Lag verzehrte, was der Lag gewann. Bebauert ihn, der, schaffend bis an's Grab. Was fünstlich war, und nicht was Northeil gab, In hoffnung täglich weniger erwarb, Bertroffet lebte, und vertröffet fark.

Run last die Ettellen tonen, und gulent. Werb' er mit lauten Tramen befanfeftit.

Ber ift's, der ihm ein Lob ju Grabe bringt, . Eh noch die Erbe rollt, das Chor verflingt?

Ihr Schwestern, die ihr, balb auf Thedvis Karrn. Gefdleppt von Efeln und umfdrien von Rarr'n, Bor hunger taum, vor Schanbe nie bewahrt, Bon Dorf gu Dorf, euch feil gu bieten, fahrt; Balb wieber burch ber Menfchen Gunft begladt, In herrlichteit ber Welt bie Welt entaudt; Die Dabchen eurer Art find felten farg, Rommt, gebt bie iconften Rrange biefem Sarg : Bereinet bier theilnehmenb euer Leib, Bablt, was ihr Ihm, was ihr uns foulbig fend! Mis euern Tempel grause Gluth verheert, Wart ihr von und brum meniger geehrt? Bie viel Altare fliegen vor euch auf! Die manches Rauchmert brachte man euch brauft Un wie viel Plagen lag, por euch gebudt, Ein fcwer befriedigt Publicum entgadt! In engen Satten und im reichen Gadl, Auf Boben Ettersburgs, in Tiefurts That, Im leichten Belt, auf Teppichen ber Pracht, Und unter bem Gewolle' ber hoben Racht. Erfceint ihr, die ihr vielgestaltet fenb, Im Reitrocf balb und balb im Gallafleib.

Much bas Gefolg, bas um ench fich ergieft. Dem ber Geschmad bie Thuren etel schließt, Das leichte, tolle, schedige Geschlecht, Es fam zu hauf, und immer tam es recht.

Un weiße Band bringt bort ber Bauberftab Ein Schattenvoll aus mytholog'fchem Grab. Im Docenfviel regt fic die alte Beit, Gutherzig , boch mit Ungezogenbeit. Bas Gallier und Britte fic erbacht, Barb, mobiverbeutscht, bier Deutschen vorgebracht; Und oftmale lieben Barme, Leben, Glang. Dem armen Dialog - Gefang und Tang. Des Carnevals gerftreuter Flitterwelt Bard finnreich Spiel und hanblung jugefellt. Dramatifd felbft ericbienen bergefandt Drep Ronige aus fernem Morgenland; Und fittsam bracht' auf reinlichem Altar Dianens Priefterin ihr Opfer bar. Run ehrt uns auch in biefer Trauerzeit! Gebt uns ein Beiden! benn ihr fepb nicht weit.

Ihr Freunde, Play! Meicht einen Keinen Schritt! Seht wer da tommt und festlich näher tritt? Sie ist es selbst; die Gute sehlt uns nie; Wir sind erhort, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt; Als eine Blume zeigt sie sich der Welt: Bum Muster wuchs das schne Bild empor, Bollendet nun, sie ist's und stellt es vor.
Es gonnten ihr die Musen jede Gunst, Und die Natur erschuf in ihr die Runst.
So häuft sie willig zeden Reiz auf sich, Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Ste tritt herbei. Seht fie gefätig fiebet Rur absignstes, both wie mit Mosatt fichn. Und, hocherstaunt, seht ibr in ihr vereint Ein Ibeal, das Künstiern war ersteint.

Unståndig führt die leif' erhobne hand Den schönsten Kranz, umtudpft von Trauerband, Der Rose frobes, volles Angesicht, Das treue Beilchen, der Nareisse Licht, Bielfält'ger Nelten, eitler Tulpen Pracht, Bon Mädchenhand geschickt hervorzebracht, Durchschungen von der Myrte sauster Zier, Bereint die Kunst zum Trauerschmucke hier; Und durch den schwarzen, leichtgefnüpften Fior Sticht eine Lordeerspige still hervor.

Wirft fie into Wast ihne Must. Mugen woller Mang. Wirft fie into Wast den wohnerdenten Krang. Sie bifnet ihren Must, und liedlich fließt Der weiche Lan, iher fich aur's herz erzießt. Sie spricht: Den Dant für das, was den gethan. Geduldet, nimm, du Abgeschiedner, an! Der Gute, wie der Bose, maßt fich viel. Und beide bleiden weit von ihrem Ziel. Dir gab ein Gott in holder, steter-Kräft Zu beiner Kunst die rwige Leidenschaft. Sie war's die dich zur öbson Zeit erhieft, Wit der dur trant, als wie ein Wind, gesphält, Die auf den blaffen Mund ein Lächeln rief. In deren Arm dein mudes haupt entschlief! Ein jeder, dem Ratur ein Gleiches gab,. Besuche pilgernd dein bescheiden Grad! Fest steht dein Sarg in wohlgegannter Rub; Mit lodrer Erde deckt ihn leise zu, Und sanster als des Lebend, liege dann Auf dir des Grades Burde, guter Mann!



• 

# Runftlere Erbewallen.

Drama.

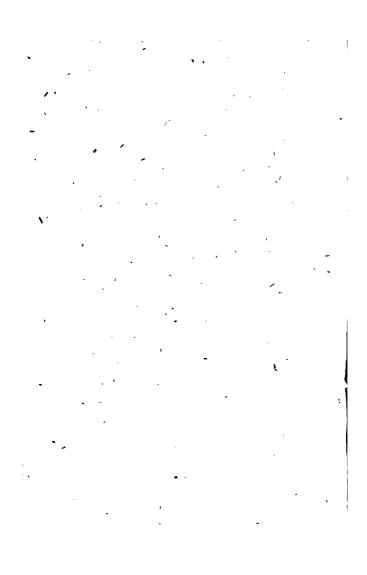

### Erster Act.

#### Bor Sonnen: Aufgane.

Der Runftler an feiner Staffelen. Er hat eben bas Bortrat einer fielschigen, bafilichen, coquett schielenden Frau aufgefiellt. Beim erften Vinfelfelich fest er ab.

Ich will nicht! ich fann nicht! Das schändliche, verzerrte Gesicht! Er thut bas Mid bei Selte.

Soll ich fo verberben ben himmlischen Morgen! Da fie noch ruhen alle meine lieben Sorgen, Sutes Beib! fostbare Rleinen!

Er tritt an's Tenfler.

Aurora, wie neutraftig liegt die Erd' um bich! Und diefes herz fühlt wieder jugendlich, Und mein Auge wie felig, dir entgegen zu weinen! Er fest ein lebendgroßed Bild der Benus Urania auf die Staffelen.

Meine Gbttin, beiner Gegenwart Blid Ueberdrangt mich wie erstes Jugenbglud. Die ich in Seel' und Sinn, himmlische Gestalt, Dich umfasse mit Brautigams Gewalt, Wo mein Pinsel bich berührt, bist bu mein: Du bist ich, bist mehr als ich, ich bin bein-Uranfängliche Schönheit! Königin der Welt! Und ich solch dich lassen für feiles Geld? Dem Thoren lassen, der am bunten Tand Sich weidet, an einer schäckigen Wand? Er blickt nach der Kammer.

Meine Kinder! — Gbttin, du wirst sie legen! Du gehst in eines Reichen Laus, Ihn in Contribution zu setzen, Und ich trag' ihnen Brob heraus. Und er besitzt dich nicht, er hat dich nur. Du wohnst bei mir, Urquell der Natur, Leben und Freude der Creatur! In dir versunken, Fühl' ich mich selig, an allen Sinpen trunken. Man bote in der Kammer ein Lind schrein.

Me! a!

#### Runffer.

#### Lieber Gott!

Ranfilere Frau etwacht.

's is soon Lag!

Bift fcon auf? Lieber, geh boch, fclag Mir Fener, leg holz an, ftell Waffer bei, Daß ich bem Kinbel toch' ben Brei.

#### Runfler

etten Augeiblid vor feinem Bilbe verweilenb. Meine Ghttin!

Sein altester Anabe fpringt aus dem Bette, und täuft barfuß bervor. Lieber Pappe, ich helfe bich! Känftler.

Wie lang'?

Anabe.

Bas?

Lanftler. Bring flein holy in bie Rach'.

### 3 wenter Act.

Runftler.

Wer flopft fo gewaltig? Fripel, schau. Rnabe.

Es ift ber herr mit ber biden Frau. Runftler

ftellt bas leibige Portrat wieber auf.

Da muß ich thun als batt' ich gemahlt.

Frau.

Mach's nur, es wirb ja wohl bezahlt.

Ranftier.

Das thut's ihm.

Der herr und Dabame treten berein.

Serr.

Da fommen wir ja gurecht.

Mabame.

hab' heut geschlafen gar zu schlecht. Frau.

D bie Mabam find immer fcon.

Herr.

Darf man bie Stud' in ber Ed' befebn ?

Ranftler.

Sie machen Sich stanbig. (Bu Madame.) Belieben Sich nieberzulaffen!

Serr.

Sie muffen fie recht im Geifte faffen.

Es ist wohl gut, boch so nicht,

Das es einen von bem Tuch anspricht.

Rånfiler beimfic.

Es ift auch barnech ein Angesicht.

Der herr

nimmt'ein Gemabibe aus ber Ede.

Ift bas Ihr eigen Bilbnis bier?

Ranftter.

Wor geben Jahren glich es mir.

Serr.

Es gleicht noch giemlich.

·Ma a a ame

einen fluchtigen Blid barauf werfenb.

D gar febr!

Serr.

Sie haben jest gar viel Rungeln mehr.

Arau

mit bem Rorbe am Urm, beimlich.

Gib mir Gelb, ich muß auf ben Martt!

Ranftler.

30 hab' nichts.

Frau.

Dafür tauft man einen Quart.

#### AR WAlter.

**19**11

Serr.

Aber Thre Manier Me fest größer. Schnikler.

Das eine wird fclimmer, das undre Vesselle. Berm gar Glaffithe ireibnb.

So! fo! da an **dem Mafendig!** Und die Augen fin**s wiese Kurty gring.** Künster für fic.

D mir! Das inny ber Weifel ertragen. Die Weife

ungefehn um andem, witt zu ihm.
Mein Sohn, fangst judt an zu vernacun?
Arägt ja ein jeder Menfch fein Joch;
Ist sie garstig, bezahlt sie boch!
Und laß den Kerl tabeln und schwäten:
Haf Beit genug dich zu ergegen
An dir selbst und an jedem Bild,
Das liebevoll aus deinem Pinsel quillt.
Wenn man muß eine Zeit lang haden und graden.
Wird man die Ruh erst willsommen haben.
Der himmel kann einen auch verwöhnen,
Daß man sich thut nach der Erde sehnen.
Dir schmedt das Essen, Lieb' und Schlaf,
Und bist nicht reich, so bist du brav.

## Kunfilers Apotheofe.

Drama.

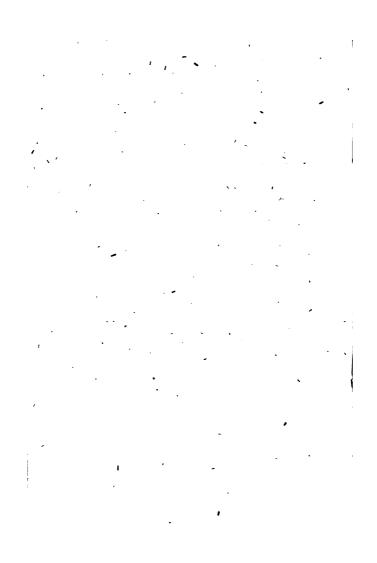

Es wird eine prachtige Gemabltegalerie vorgestellt. Die Bilber aller Schulen hangen in braten goldenen Rahmen. Es geben mehrere Personen auf und ab. Un einer Seite fist ein Schuler, und ift beschäftiger, ein Bild ju copiren.

#### Schüler,

indem er aufficht, Palette und Pinfel auf ben Stuhl legt, und babinter tritt.

Da fit' ich bier fcon Tage lang, Mir wird's fo fdmal, mir wirb's fo bang', Ich mable ju und ftreiche ju, Und febe faum mehr was ich thu'. Gezeichnet ift es burch's Quabrat; Die Farben, nach bes Meifters Rath, So gut mein' Aug' fie feben mag, Ahm' ich nach meinem Mufter nach; Und wenn ich bann nicht weiter fann, Steh' ich wie ein geneftefter Dann, Und febe bin und febe ber, Mis ob's gethan mit Geben war'; 36 ftebe binter meinem Stubl Und fowige wie ein Schwefelpfuhl -Und bennoch wird zu meiner Qual Dit die Covie Driginal.

Was dort ein freies Leben hat, Das ist hier trocken, steif und matt; Was reizend steht und sint und geht. Ist hier gewunden und gedreht; Was dort durchsichtig glänzt und glüht, Dier wie ein alter Topf ausseht. Und überall es mir gebricht; Us nur am guten Willen nicht, Und bin nur eben mehr gequätt, Das ich recht sehe was mir fehlt.

Ein Meister wit singu. Mein Sohn, bas hast du wohl gemacht, Mit Fleiß bas Bild zu Stand gebracht! Du siehst, wie wahr ich stend gebracht! Te mehr all sich ein Künstler plagt. Ie mehr er sich zum Fleiße zwingt. Im besto mehr es ihm zeliße zwingt. Um de bich nur Lag sür Kag. Und du wirst sehn, was das vermag! Dadurch wird sehr Bweck erreicht, Dadurch wird manches Schwere leicht, Und nach und nach kommt der Brestand.

Saftler.

Ihr fept zu gut und fagt mir nicht. Bas alles biefem Bilb gebeicht. Meifter.

Ich febe nur mit Freuden an, Was bu, mein Sohn, bisher gethan.

Ich weiß, daß du dich felber treibst, Nicht gern auf einer Stufe bleibst. Will hier und da noch was gebrechen. Wollen wir's ein andermal besprechen.

Entfernt fic.

Schuler das Bild ansehend. Ich habe weber Ruh' noch Raft, Bis ich die Kunst erst recht gefaßt.

Ein Liebhaber mit ju ihm. Mein Jerr, mir ist verwunderlich, Daß Sie hier Ihre Zeit verschwenden, Und auf dem rechten Wege Sich Schnurstrack an die Ratur nicht wenden. Denn die Ratur ist aller Weister Meister! Sie zeigt und erst dem Geist der Geister, Lät und den Geht der Körper sehn, Lehrt jedes Geheimmis und verstehn. Ich biete, laffen Sie Sich rathen! Was hilfe es, immer fremden Thaten Mit größter Sorgfalt nachzugehn? Sie sind micht auf der rechten Spur; Ratur, mein Herr! Natur! Ratur!

Man hat es mir schon oft gesagt, Ich habe tubn mich bran gewagt; Es war mir stets ein großes Fest: Auch ist mir bieß und jen's geglückt; Doch ofters warb ich mit Protest, Mit Scham und Schande weggeschickt.

Raum wag' ich es ein anbermal;

Es ist nur Zeit, die man verliert:
Die Blätter find zu foloffal,
Und ihre Schrift gar seltsam abbrevirt.
Liebhaber sich wegwendend.

Nun feh' ich schon bas Wo und Wie; Der gute Mensch hat tein Genie!

Schiller fich nieberfebend.

Mich buntt, noch hab' ich nichts gethan; Ich muß ein andermal noch bran.

Ein zwehter Meister eritt ju ihm, sieht seine Arbeit an und wentet fich um, ohne etwas ju sagen.

Goaler..

Ich bitt' euch, geht fo flumm nicht fort, Und fagt mir wenigstens ein Wort. Ich weiß, ihr send ein Kuger Mann, Ihr tountet meinen Bunfch am allerersten stillen. Berdien' ich's nicht burch alles was ich fann, Berdien' ich's wenigstens durch meinen guten Billen.

Meifter.

Ich sehe was du thust, was du gethan, Bewundernd halb und halb voll Mitleid an. Du scheinst zum Künstler mir geboren, Hast weistich teine Zeit verloren.:
Du fühlst die tiefe Leibenschaft,
Wit frohem Aug' die herrlichen Gestalten
Der schein Welt begierig sest zu halten;
Du abst die angeborne Kraft,

Mit fcneller Sand bequem bich auszuhraden: Es gladt bir fcon und wird noch beffer gladen ; Muein -

Couler.

Berbehlt mir nichts!

Meifter.

Milein bu abft bie Danb, Du abft ben Blid, nun ab' auch ben Berftanb. Dem gludlioften Genie wirb's faum einmal gelingen. Sich durch Ratur und burch Instinct allein Bum Ungemeinen aufauschwingen: Die Runft bleibt Runft! Ber fie nicht burchgebacht. Der barf fich feinen Runfiler nennen : Sier hilft bas Tappen nichts; eh' man mas Gutes macht, Dus man es erft recht ficher fennen.

Schüler.

Ich weiß es wohl, man tann mit Mug' und Sand Un bie Ratur, an gute Deifter geben ;. Muein, o Deifter, ber Berftanb, Der ubt fic nur mit Leuten bie verfteben. Es ift nicht foon, fur fic allein Und nicht fur Anbre mit ju forgen: Ihr tonntet vielen nunlich feyn, Und warum bleibt ihr fo verborgen ?

meifter.

Man hat's bequemer heut ju Tag. Mis unter meine Bucht fich ju bequemen : Das Lieb, bas ich fo gerne fingen mag, . Das mag nicht jeber gern vernehmen.

#### Sign ver.

Daß ich mir blefen Mann zum Muster auswermen?
Er beutet auf bas Mith, bas er copirt bat.

Daß ich mich ganz in ihm vertorent.
Ift es Berluft, ist es Gewinn,
Duß ich albem an ihm mich nur ergehe,
Ihn weit vor allen Andere fchäpe,
Als gegenwärdig ihm, und als debendig field,
Dich stets unch ihm und seinen Werden ihrek
Weitster.

Im tabl' es nicht, weil et fartrefflich ift; Ich tabl' es nicht, weil bu ein Jüngfling bist: In Lieb' und Has gewaltsam fich bewegen. Der Mann ist vielfach geogi, ben bu bir auserwählt, Du saunst bich lang' an somen Werten üben; Nur lerne balb extennen, was ihm fehlt: Man muß die Kunst, und nicht das Muster lieben. Schaler.

Ich fabe nimmer inich am feinen Bilbern fatt, Benn ich mich Lag für Lag bamit bofchaft zen foller.

Erfenne, Freund, was er gefeiftet hat, Und dann erfenne, was er litften wollte: Dann wird er dir erft nammt from, Du wirst nicht alles neben ihm vergussen. Die Lugend wohnt in beinem Mann andn.; Die Kunst hat nie ein Mensty allein westsen. Souler.

So rebet nur auch mehr bavon!

meifter.

Gin anbermal, mein lieber Cobn.

Galerieinfpector witt ju ihnen.

Der heut'ge Tag ist uns gesegnet, D, welch ein schones Giad begegnet! Es wird ein neues Bilb gebracht. So thstlich, als ich teins gebacht.

Meifter.

Bon wem?

Schaler.

Sagt an, es ahnet mir. Auf ba! Blib jeigenb, bas er copiri.

Bon biefem?

Inspector.

Ja, von diefem bier.

Souller.

Wirb endlich boch mein Bunfc erfaut! Die heiße Sehnsucht wird gestiut! Wo ift ed? Last mich eilig gebn.

Infpector.

Ihr werbet's bald hier oben fehn. So thillich, als es ift gemahlt, So theuer bat's ber Karft bezahlt.

Stethe's Werte. XIII. Bb.

Gemahlbehandler tim aus.
Nun kann die Galerie doch fogen,
Daß sie ein einzig Bis bestigt.
Man wird einmal in unsern Tagen
Erkennen, wie ein Fürst die Künste liebt und schäft.
Es wird streich heranf gefragen;
Es wird erstannen werd erstent.
Wir ist in meinem gangen kilden.
Noch nie ein, solcher Fund gestätte.
Wich schmerzt es fast es wegzugeben:
Das viele Pold, das ich begehrt,
Erreicht noch lange nicht den Werth.

Man bringt tas Bild ter Benus Urania herein und ficht es auf eine Confiley.

hier! wie es aus der Erefchaft fam, Roch ohne Kinnis, ohne Rahnt. Hier braucht es teine Kunft noch Lift. Seht, wie es wohl erhalten ist!

Alle versammeln fich baver. Erfter Deiftet.

Beld eine Praftit jeift for Ber!

Das Bild, wie ift etriffenschaft.

Die Eingeweibe brennen mir! Liebhaber.

Wie gottlich ift bas' Bilb gemacht!

Stribler.

In feiner trefflichffen Manier.

Infpector.

Der golbne Rahm wird schon gebracht. Geschwind herbei! geschwind herein! Der Pring wird balb im Saale seyn. Das Bild wird in den Rahmen besestiget und wieder ausgestellt.

Der Pring ...

Das Bilb hat einen großen Berth; Empfanget hier, was ihr begebet.

Der Caffier bebt ben Bentel mit ten Bechinen auf ten Tifc und feufet.

Sandifer jum Coffer.

Ich prufe fie erft burch's Gewicht.

Caffier aufjählenb,

Es fleht bei euch, boch zweifelt nicht. Der Furft fiebt vor bem Bilte, die Andern in einiger Entferenung. Der Plafond eroffnet fich, bie Mufe, ben Ranfter an ber Sand fuhrend, auf einer Wolfe.

Ranftler.

Wohin, o Freunden, führet bu mich?

"mufe.

Sieh nieber und erfenne bich! Dieß ift ber Schauplay beiner Ehre.

Runfiler.

Ich fuble nur ben Drud ber Atmofphare.

#### mufe.

Sieh nur berab, es ift ein Bert von bir, Das jebes anbre neben fich verbunfelt, Und amifden vielen Sternen bier . Als wie ein Stern ber erften Große funtelt. Sieh, was bein Bert fur einen Ginbrud macht, Das bu in beinen reinften Stunben Mus beinem innern Gelbft empfunden, Dit Das und Beisbeit burchgebacht, Mit fillem treuem Gleiß vollbracht! Sieh, wie noch felbft bie Meifter lernen! Ein fluger Furft, er ftebt entaudt; Er fühlt fich im Befis von biefem Schas beglückt; Er geht und fommt, und fann fich nicht entfernen. Sieh biefen Jungling, wie er glubt, Da er auf beine Tafel fieht! In feinem Muge glangt bas bergliche Berlangen, Bon beinem Geift ben Ginfluß ju empfangen. Go wirft mit Macht ber eble Mann Jahrhunberte auf feines Gleichen: Denn was ein guter Menfc erreichen tann, Ift nicht im engen Raum bes Lebens zu erreichen. Drum lebt er auch nach feinem Tobe fort, Und ift fo wirffam als er lebte: Die gute That, bas fcone Bort, Es ftrebt unfterblich, wie er fterblich ftrebte. So lebit auch bu burch ungemeffine Beit. Genieße ber Unfterblichfeit!

#### Runftler.

Erfenn' ich boch, was mir im furgen Leben Beus fur ein fcones Glud gegeben, Und mas er mir in biefer Stunde ichenft; Doch er vergebe mir, wenn biefer Blid mich frantt. Wie ein verliebter junger Mann Unmbglich boch ben Gottern banten fann, Wenn feine Liebste fern und eingeschloffen weint; Ber magt es, ihn begladt ju nennen? Und wird er wohl fich troften tonnen, Beil Gine Sonne ibn und fie befcheint? Go hab' ich ftete entbehren muffen, Was meinen Werten nun fo reichlich wiberfahrt; Bas hilft's, o Freundin, mir, an wiffen, Dag man mich nun bezahlet und verehrt? D hatt' ich manchmal nur bas Golb befeffen, Das biefen Rahm jest übermäßig fcmudt, Mit Beib und Rind mich berglich fatt gu effen, Bar ich gufrieben und begludt. Gin Freund, ber fich mit mir ergente, Gin Farft, ber bie Talente fchapte, Gie haben leiber mir gefehlt. Im Rlofter fand ich bumpfe Gonner; Co hab' ich, emfig, ohne Renner Und ohne Schuler mich gequalt.

Sinab auf ten Schüfer beutend. Und willst du diesen jungen Mann, Wie er's verdient, dereinst erheben, So bitt' ich, ihm bei seinem Leben, So lang er felbst noch tau'n und taffen tann Das Röthige gur rechten Zeit zu geben! Er fahle froh, daß ihn die Muse liebt, Wenn Wicht und still die froben Tage stießen. Die Ehre, die mich nun im himmet selbst betraut, Laß ihn bereinst, wie mich, doch freudiger genießen.

## Epilog zu Schiller's Glocke.

Bieberholt und ernent

bei ber Borftellung am 10ten Map 1815.

Freude diefer Stadt bedeute, Briede fen ihr erft Gelante!

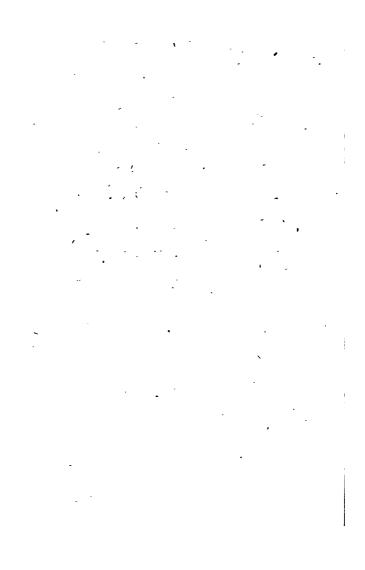

Und so geschah's! Dem friebenreichen Rlange Bewegte sich bas Land und segenbar Ein frisches Glack erschien; im Hochgesange Begräßten wir bas junge Farstenpaar; Im Bollgewähl, in lebendregein Drange Bermischte sich die that'ge Bollerschaar, Und festlich warb an die geschmäckten Stufen Die Hulbigung der Kanste vorgerufen.

Da hor' ich schreckhaft mitterndcht'ges Lauten, Das bumpf und schwer die Arauertone schweste. Ist's möglich? Son es unsern Freund bebeuten, An den sich seder Bunsch geklammert halt? Den Lebenswärdigen son der Tod erdeuten? Ach! wie verwirrt solch ein Berlust die Welt! Ach! was zerstort ein solcher Ris den Seinen! Nun weint die Welt und sollten wir nicht weinen? Denn er wan unfer! Wie bequem gefelig Den hohen Mann ber gute Tag gezeigt. Wie balb fein Ernft, anschließenb, wohlgefällig, Bur Wechfelrebe heiter sich geneigt, Balb raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Rath und That ergoffen; Das haben wir erfahren und genossen.

Denn er war unfer! Mag. bad flotze Mont Den lauten Schmorz: gewaltig übentbaen! Er mochte flich, wei. und zeine fichern Mart. Nach wildem Stuum gunt Daumnben gewöhnen. Indeffen schrift fein Geist, gewolltig, fart Ind Ewige ded: Wahren; Guten, Cooking, Und hinter ihne in westwissen. Eng. was Nue und Muse dinbigt; dos Gemeine.

Run schmackt er fich bie schine Gartenzinte, Bon wannen er ber Sterne Mort, vernahm, Das dem gleich em'gen, gleich lebend'sen Sinne Geheimnisvoll und flar entgegen kam. Dort, fich und und zu thilligem Gewinne Berwechfelt er die Zeiten wunderfam. Begegnet so, im Burdigften beschäftigt. Der Dammerung, ber Nacht, die und entraftigt.

Ihm schwallen der Geschichte Fluth auf Fluthen Bersphieud, was getabelt, was gelobt. Der Erdbeherrscher wilde Heeresgluthen. Die in der Welt fich grimmig ausgetobt. Im niedrig Schrestlichken, im höchten Guten Nach ihrem Wesen deutlich durchgeprobt. — Nun sant der Wond und zu erneuter Monne. Bom klaren Beng herdber flieg die Conne.

Run glubte feine Wange voth und röther Bon jener Jugent, die und nie eutfliegt, Bon jenem Muth, der, früher oder fpater, Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, Bon jenem Glenben, der sich stebs erhöhter Bald fühn hervordrängt, dath gebuldig fommiest. Damit das, Gute wirke, machje, fromme, Damit der Tag dem Eblen endich somme.

Doch hat er, so gedet, so vollgehaltig Dies breterne Berüste nicht neuschmäht; Hier schilbert...er, bas Schieffal, bas gemaltig ; Bon Tag. zu Nacht die Erdenachse brodt, Und manches tiefe Wert hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, des Künstlers Werth middit. Er wendete die Blüthe höchsten, Stuckens, Das Leben, selff, san dieses Bild des Arbons. Ihr kanntet ihn, wie er mit Riefenschritte Den Kreis des Wollens, des Bollvingens maß, Durch Zeit und kand, der Woller Sinn und Sitte, Das duntle Buch mit heiterm Blide las; Doch wie er athemios in unfret Mitte, In Leiden bangte, kammerkich gends, Das haben wir in traurig schonen Jahren, Denn er war unser, leidend mitersahren.

Ihn, wenn er vom zerrattenben Gewähle Des bittern Schmerzes wieber aufgeblickt, Ihn haben wir bem laftigen Gefühle Der Gegenwart, ber stockenden, entruckt, "" Mit guter Kunft und ausgesuchtem Spiele Den neubeledten eblen Sinn erquickt, Und noch am Abend vor ben letten Sonnen Ein holbes Lächeln gludlich abgewonnen.

Er hatte früh das ftrenge Wort gelesen, Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie et so oft genesen; Nun schreckt uns das, wosür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es hernieder schaut. Was Mitwelt sonst an ihm beklagt, getadelt, Es hat's der Tob, es hat's die Zeit geadelt. Auch manche Seister, die mit ihm gerungen. Sein groß Berdienst unwillig anersannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig sestgebaunt: Bum Schiften hat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir schäpen, eng verwandt. So severt Ihn! Denn was dem Mann bas Leben Rur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon zehne sind's! — von uns sich weggetehrt! Wir haben alle segenreich erfahren, Die Welt verdant' ihm, was er sie gelehrt; Schon längst verbreitet sich's in ganze Schaaren, Das Eigenste, was ihm allein gehort. Er glanzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unenblich Licht mit seinem Licht verbindend.

, to the second of the second .: .: . : · · 4 to 4 , .. . 3 • • .. • , • . 1 • -

•

.

## Die Geheimnisse.

Ein Fragment.

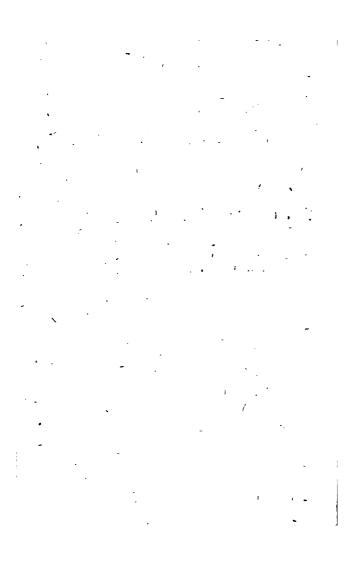

Ein wunderbared hied ist euch bereiteb; Bernehmt es gern und jeden nust berbei! Durch Beng! und Abster ift der Wdy geleitet; Hie ist der Blid beschräntt, dort wieder frei, Und wenn der Psad sacht' in die Busche gleitet, So benket nicht, daß es ein Freihum sev; Wir wollen doch, wenn wir genug geklommen, Zur rechten Zeit dem Ziele naber kommen.

Doch glaube Keiner, daß mit allein: Sinnen Das gange Lieb er je entrathfein werde: Gar Wiele muffen Bieles bier gewinnen, Gar mancher Blathen bringt, die Muster Erbe; Der Eine flieht mit buftern Blid von hinnen, Der Andre weilt mit frohlicher Geberbe: Ein jeder foll nach feiner Luft genießen, Far manchen Bandrer foll die Quielle fließen.

Ormabet von bes Tages langer Reise,
Die auf erhabnen Antried er gethan,
An einem Stad nach frommer Bandrer Beise
Ram Bruber Marcus, außer Steg und Bahn,
Berlangend nach geringem Trant und Speise,
In einem That am schonen Abend au,
Boll hoffnung in den waldbewachenen Granden.
Ein gaffrei Dach für biese Racht zu finden.

Am steilen Berge ber nun vor ihm stehet, Glaubt er die Spuren eines Wegs zu sehn, Er folgt dem Pfade, ber in Krümmen gehet, Und muß sich steigend um die Felsen drehn; Bald sieht er sich hach über's That erhöhet, Die Sonne scheint ihm wieder freundlich schon, Und bald sieht er mit innigem Bergnügen Den Gipfel nah vor seinen Augen liegen.

Und neben hin die Sonne, die im Reigen Roch prachtvoll zwischen dunteln Wolfen thront; Er sammelt Kraft die Hohe zu ersteigen, Dort host er seine Mahe bald belohnt. Nun, spricht er zu sich selbst, nun mus sich zeigen. Ob etwas Menschlichs in der Rähe wohnt! Er steigt und horcht und ist wie neu geboren: "in Glockenklang erschallt in seinen Ohren.

Und wie er nun ben Ghpfel gang erstiegen. Sieht er ein nahes, sanft geschwungnes Ahal. Sein stilles Auge leuchtet von Bergnügen; Denn vor bem Walbe sieht er auf einmal In graner Au' ein schon Gebäude liegen, So eben trifft's ber leste Sonnenstrahl: Er eilt burch Wiesen, bie ber Thau befeuchtet, Dem Rloster zu, bas ihm eintgegen leuchtet.

Schon fieht er bicht fich vor bem ftillen Orte, Der feinen Geift mit Rub und hoffnung fallt, Und auf dem Bogen der geschloffnen Pforte Erbliert er ein geheimnisvolles Bilb. Er fieht und finnt und lispelt leife Worte Der Andacht, die in seinem herzen quillt, Er fieht und finnt, was hat das zu bebeuten? Die Sonne fintt und es vertlingt das Lauten!

Das Beiden sieht er prächtte aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft: und Goffnung fteht, Bu bem viel tausend Geifter sich verpflichtet, Bu bem viel tausend Herzen warm gefleht, Das die Gewalt des bittern Tod's vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht: Ein Labequell: burgdringt die matten Elleder, Er fleht des Krenz, underfalänt die Augen nieber, Er fühlet man, was dert fine heit enthousen, eine Den Gemiben fichte verzeinen falben Meles word von sems neuem Sinnemier hatben Meles was fiebt fich bas Brein mit Bofder biet unschlieben.
Wer hat bene Arende Mehren ausgefelt?
Es fondete ber Krant, warm vecht war aller Seiben Das schoffe Louismit Meinheit war, begleiten.

Und leichte Giber himmelswolfen schivelen, Mit Krenzeund Risfen sich emporiza schwingen, Und aus der Weitte studt ein heilig Leben Drepfacher Straffen die aus Ginem Junete dringen; Bon feinen Wirten ist das Wild mandelm. Die dem Ashebumis Simminud Alathein brüngen. Im Dünanseschein, dernänmer tiefen granet, Steht wennd fünk und fühletasig wedennt.

Er flopfe zutenberins fehrn: die hohen Storne Ihr hallen Amgeihn ihm mieden menden. Das Thorigederanfinindramme engefängt ihn igennk Mit offnen Angrem; mit bereiten Handen. Er fagt, wocher er feb, won welcher Fernde Ihn die Befehle höhrnen Wefen fenden. Wan hovoht tenboltmante: Wie manidralikabetonnten Nes-Enft wendrt ikhnimate: Wie manidralikabetonnten Ein jeber brangt fich zu., um anch zu hören, Und ist bewegt won helmicher Gewalt. Kein Obem wagt bentseltnen Gast zu storn, Da jebes Wort im Jerzen wiedenhalt. Was er erzählet, wirst wie tiese stehen. Der Weishels, bio von Kinderlippenischelt: An Offenbett, antlinschuld der Geberbe Echeint er ein Menschwon einer andern Erbe

Willemmen, ruft zulett ein Greis, willommen-Wenn beine Senbung Troft und Hoffnung tudget Du siehst und an; wir alle stehn beklommen, Degleich bein Andlick unfte Soots reget: Das schinfte Grad, ach! wird und roegenommen, Bon Sorgen sind wir und von Jungt bewegt. Jur wicht gen Sounde nehinen unfre Williern Dich Fremden auf, nin auch mit und zu trauern:

Denn ach, ber Mann; ber alle hier verbindet, Den wir als Bater, Freund und Fahrer temen, Der Licht und Muth dem Arben angegündet, In wenig Zeit wird er fich von uns trennen, Er hat es erft vor Inrzem felbst vereundet; Doch will er weber Arr noch Stunde nennen: Und so ist und sein ganz gewisses Scheiben. Geheimnisvon und voller bittrem Seiben: Du siehest alle hier mit granen haaren, Bie die Natur uns felbst zur Ruse wies; Bir nahmen teinen auf, den, jung an Jahren, Sein herz zu früh der Welt entsagen dieß. Nachdem wir Lebend: Lust und Last erfahren, Der Wind nicht mehr in unfte Sogel bließ, War uns erlaubt, mit Ehren hier zu landen, Getrost, daß wir den sichern hafen fanden.

Dem eblen Manne, ber uns hergeleitet. Bohnt Friede Gottes in der Bruft; Ich hab' ihn auf bes Lebens Pfad begleitet. Und bin mir alter Beiten wohl bewußt; Die Stunden, da er einfam sich bereitet. Berfanden uns den nahenden Bevinft. Bas ist der Mensch, warum tann er sein Leben Umsonst, und nicht für einen Bessern geben?

Dieß ware nun mein einziges Berlangen: Barum muß ich bes Bunfches mich entschlagen? Die Biele find schon vor mir hingegangen! Rur ihn muß ich am bittersten betlagen. Bie hatt' er sonst so freundlich dich empfangen! Allein er hat das haus uns übertragen; Bwar teinen noch zum Volger sich ernennet, Doch lebt er schon im Geist von uns getreunet. Und fommt nur täglich eine fleine Stunde, Erzählet, und ist mehr als sonst gerührt: Wir hören bann aus seinem eignen Munde. Wie wunderbar die Borsicht ihn geführt; Wir merken auf, damit die sichre Kunde Im Kleinsten auch die Nachwelt nicht verliert; Auch sorgen wir, daß einer fleißig schreibe, Und sein Gedächtniß rein und wahrhaft bleibe.

Bwar vieles wollt' ich lieber felbst erzählen,' Als ich jest nur zu horen stille bin; Der kleinste Umstand sollte mir nicht fehlen, Roch hab' ich alles lebhaft in bem Sinn; Ich hore zu und kann es kaum verhehlen, Daß ich nicht stets bamit zufrieden bin: Sprech' ich einmal von allen diesen Dingen, Sie sollen prächtiger aus meinem Munde klingen.

Als britter Mann erzählt' ich mehr und freier, Wie ihn ein Geist ber Mutter fruh verhieß, Und wie ein Stern bei feiner Taufe Feper Sich glanzender am Abend : himmel wies, Und wie mit weiten Fittigen ein Geier Im Hofe sich bei Tauben nieberließ; Richt grimmigstoßend und wie sonst zu schaden, Er schien sie fanft zur Einigkeit zu laden.

Dann hat er und befcheibentitch verschivtegett; Wie er als Kind ble Otter überwand, Die er um feiner Schwester Arm sich schwingen, Um die entschlafne sest gezounden fand. Die Amme stoh und ließ den Saugling liegen; Er drosselte den Wurin mit sichrer Hand: Die Mutter fam und sah mit Freudebeben Des Sohnes Thaten und ber Tochter Leben.

Und so verschwieg er auch, bag eine Quelle Bor seinem Schwert aus trodnem Felsen sprang, Start wie ein Bach, sich mit bewegter Welle Den Berg hinab bis in bie Tiefe schlang: Noch quillt sie fort so rasch, so silberhelle, Uls sie zuerst sich ihm entgegen brang, Und die Gefährten, bie bas Wunder schauten, Den heißen Durft zu fillen taum getrauten.

Wenn einen Menschen bie Natur erhoben, Ift es tein Munber, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm bie Macht bes Schöpfere loven, Der schwachen Thon zu folger Ehre bringt: Doch wenn ein Mann von allen Lebensproben Die sauerste bestehf, sich selbst bezwingt; Dann kann man ihn mit Freuben Andern zeigen, Und sagen: Das ift er, bas ift sein eigen!

Denn alle Kraft bringt vorwarts in bie Weite, Bu leben und zu wirten hier und dort; Dagegen engt und hemmt von jeder Seite Der Strom der Welf und reißt uns mit sich fort: In diesem innern Sturm und außern Strelte Bernimmt der Geist ein sower verstanden Wort: Bon der Sewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch, der sich überroindet.

Wie frute war es, daß fein Serz ihn lehrte, Was ich bei ihm taum Lugend nennen darf; Daß er des Baters strenges Wort verehrte, Und willig war, wenn jener ranh und swarf. Der Jugend freie Zeit mit Blenft beschwerte; Dem sich der Scha' mit Freuden unterwarf. Wie, elterntos und irrens, wohl ein Knade. Aus Noth es thut um eine kleine Sabe.

Die Streiter mußt' er in das Feto begteiten, Buerst zu Fuß bet Sturm und Sonnenschein; Die Pferde warren, und ben Lisch vereiten, Und jedem atten Arteger blienstohre sehn. Gern und geschwind stef er zu allen Zeiten. Bei Tag und Nacht als Botr durch ben Haln; Und so gewohnt für Andre nur zu leben; Schien Mahe nur ihm Ffohikhkeit zu geben.

Wie er im Streit mit fahnem munterm Befen Die Pfeile las, die er am Boben fand, Gilt' er hernach die Kräuter felbst zu lesen, Mit benen er Berwundete verband:
Was er berührte, muste gleich genesen, Es freute sich der Kranke seiner Hand:
Wer wollt' ihn nicht mit Frohlichkeit betrachten, Und nur ber Bater schien nicht sein zu achten.

Leicht, wie ein segelnd Schiff, bas teine Schwere Der Rabung fühlt und eilt von Port zu Port, Arugser die Last der elterlichen Lehre; Gehorsam war ihr erst und lestes Wort; Und wie den Anaben Lust, den Jüngling Ehre. So zog ihn nur der fremde Wille fort.
Der Bater sann umsonst auf neue Proben, Und wenn er fodern wollte, mußt' er loben.

Buleht gab fich auch dieser überwunden. Befannte thätig seines Sohnes Werth; Die Rauhigfeit des Alken war verschwunden, Er schenkt' auf einmal ihm ein thillich Pferd; Der Inngling ward vom kleinen Dienst entbunden, Er führte statt des kurzen Dolchs ein Schwert: Und so trat er gepräft in einen Orden, Zu dem er durch Geburt berechtigt morden. So tonnt' ich die noch Aagelang berichten,
Mas jeden Sorer in Erstannen fest;
Sein Leben wird den tostlichsten Geschichten
Gewiß dereinst von Enteln gleich gesett;
Was dem Gemüth in Jabeln und Gedichten
Unglaublich scheint und es doch boch ergent,
Bernimmt es hier und mag sich gern bequennen,
Bwiesach erfreut für wahr es anzunehmen.

Und fragft du mich, wie der Erwählte beiße, Den fich bas Aug' ber Borficht auserfah? Den ich zwar oft, boch nie genugfam preife. An dem fo viel Unglaudliches gefcah? Hu anus heißt der Heilige, ber Beife. Der beste Mann, den ich mit Augen fah: Und fein Geschiecht, wie es die Fürften neunen, Sollft du zugleich mit seinen Ahnen tennen.

Der Alte fprach's und hatte mehr gesprochen, Denn er war gang ber Munberbinge voll, Und wir ergoben und noch manche Wochen Un allem, was er und erzählen foll; Doch eben ward sein Reben unterbrochen, Als gegen seinen Gast bas Lerz am stärtsten quoll-Die andern Brüber gingen balb und kamen Dis sie bas Wort ihm von bem Munde nahmen, Und ba nun Marcus inchtigenoffnem Molto Dem Herrn und feinen Wirthen fich geneige, Erbat er fich noch eine reine Schale: Boll Wasser, und auch die werd ihm geveicht. Dann führern fie ihn zu dem geoben Scales. Worin sich ihm ein settner Anstell zeiger Was er bort fah, son nicht verborgen Weisen,!!!! Ich will es euch gewisselfelhaft beschrieben.

Rein Schundt war bier, ble Angen ju verklendens.

Cin tannes Krenzgewbloe-fileg empor,
Und breyzehn Stable fan er an den Wilden in
Umher geordnet, wie in fromann Chory

Gar zierlich ausgestynist von Migen Kanden i
Es stand ein Neiner Pals an jedem von
Man fahlte hier der Andant flor begeden.

Und Lebendruh und ein gesellig Leben.

Bu Sanpten fan er berryebn Santob hangen. Denn jedem Stahl war eines jugezahte.
Sie schienen bier nicht ahneustolz zu prungen; Ein jedes schien bedentend und gewährt, Und Bruber Marens brannte vor Bertangen 34 wiffen, was so manches Mit verhehtt 3. Im mitteffen erblicht er jenes Beichen Bum zwertemat, ein Krein mit Nosenzweigen.

Die Seels kann fich bier gar vieles bilden, Ein Gegenstand zieht von dem andern fort; Und Heime hangen über manchen Schüden, Auch Schwert und Kanze sieht man hier nud hort; Die Waffen, mie man sie von Schlachtgefilden Auflesen fann, verzieren diesen, Ort; Hier Fahnen und Gewohre fremder Lande, Und, sehricht, auch Ketten dort und Bande!

Ein jeder finkt vor' feinem Stuhle nieber, Schlat auf die Bruft in fill Gebet getehrt; Mon ihren Lippen tonen kurze Lieber, In benen fich andacht'ge Frande palpet; Dann fegnen fich die treu verönndnen Mrüber, Zum kurzen Schlaf., den, Phantofie nicht fibrt:-Nur Marcus bleibt, indem die Andern geben, Mit sinigen im Saglesschaueud stehen.

 Du tommet hierher auf wunderbaren Pfaden, Spricht ihn der Alte wieder freundlich an; Las diese Bilber dich zu bleiben laden, Wis du erführft, was mancher Kelb gethan; Was hier verborgen, ift nicht zu errathen, Man zeige denn es dir vertraufich an; Du ahnest wohf, wie manches hier gelitzen, Eefebt, verloten wath, und was exstrissen.

Doch glaube nicht, bağ nur von alten Zeiten Der Erris erzähler, hier geht noch manches vor; Das, was du siehst, will mehr und igehr bedeuten; Ein Leppich bedt es balb und balb ein Klor. Beliebt es vir, so magst bu dich bereiten: Du tamit, o Freund, nur erst durch's erste Thor; Im Borhof bist du freundlich aufgenommen; Und scheinst mir werth in Inherste zu tommen.

Nach turzen Schlaf in einer stillen gelle Wert unsern Freund ein bumpfer Glodenton. Wer rafft sich auf mit unverdröffener Schnelle, Dem Anf der Andacht folgt der Himmelssohn. Geschwind berleibet eilt er nach der Schwelle, Es eitt fein Herz vorans der Kirche Icon, Geborsam, tutig, durch Geber bestügelt; Er klinkt am Schloß, und findet es verrlegett.

Und wie er horcht, so wird in gleichen Zeiten Dreymal ein Schlag auf hohles Erz erneut, Richt Schlag ber Uhr und auch nicht Glodenlauten, Ein Fibtenton mischt fich von Zeit zu Zeit; Der Schall, ber seltsam ift und schwer zu beuten, Bewegt sich so, baß er bas Lerz erfreut, Einlabend ernft, als wenn sich mit Gesangen Zufriebne Paare burch einanber schlangen.

Er eilt an's Fenster, bort vielleicht ju schauen, Bas ihn verwirrt und wunderbar ergreift; Er sieht den Tag im fernen Often grauen, Den Horizont mit leichtem Duft gestreift. Und — sou er wirklich seinen Augen trauen? — Ein seltsam Licht bas durch den Garten schweift: Drey Junglinge mit Faceln in den Handen Sieht er sich eilend durch die Gange wenden.

Er fieht genau die weißen Kleider glanzen, Die ihnen knapp und wohl am Leibe ftehn, Ihr lodig Haupt kann er mit Blumentranzen, Mit Bofen ihren Gurt umwunden sehn; Es scheint, als kamen sie von nacht'gen Tanzen Bon froher Mahe recht erquieft und schon. Sie eilen nun und loschen, wie die Sterne, Die Fackln aus, und schwinden in die Ferne.

• • •

Francisco de la constante d

Temporary and the Born Arman Leman 1997

The drive of the arman and the arman arman and the arman arman arman and the arman arma

- temporal \* ByrateFix \*\*

# Mastenzüge.

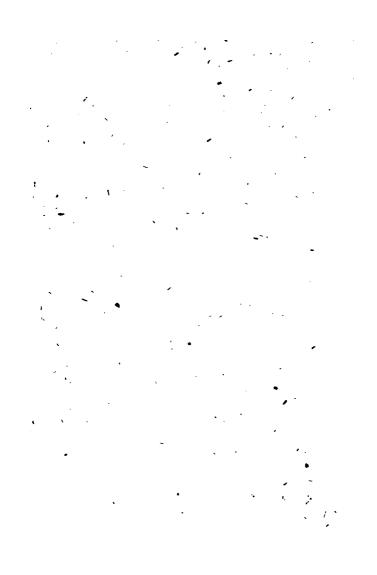

Die Weimarischen Rebouten waren besonders von AIISan sehr lebhaft und erhielten oft burch Masten-Gesindungen einen besondern Reiz. Der Gebuetstag der allversehrten und geliebten regierenden Herzogin siel auf dem 50sten Januar, und also in die Mitte der Bintervergusgungen. Mehrere Gesellschaften schlossen sich daher theibs an einander, theils bildeten sie einzelne sinnreiche Gruppen, davon manches Angeuehme zu erzählen sehn würde, wenne man sich jenes weggeschwundenen Jugendtraums wieden: lebhaft erinnern konnte.

Reiber find die meisten Programme, so wie die gu dem Aufgügen bestimmten und dieselben gewissermaßen ertiderenden Gebichte, verloren gegangen, und nur wenige werden hier mitgetheilt. Symbolit und Allegorie, Fabel. Gebicht, historie und Scherz reichten gar mannichfaltigem Stoff und die verschiedensten Formen bar. Bielleicht läße sich fünftig außer bem vorliegenden noch einiges auffindem und zu sommenstellen.

d s

-

. •.

.

.

## Aufzug bes Winters.

#### Der Solaf.

Ein trener Freund ber allen frommt, Gerufen ober nicht, er tommt. Gern mag er Elend, Sorge, Pein Mit seinem sansten Schleier beden; Und felbst bas Glade wiegt er ein, Zu neuen Freuden es zu weden.

Die nacht.

Der Menfchen Freund und Feind, Dem Traurigen betrübt, Dem Froben frob, Gefürchtet und geliebt.

Die Eraume.

Wir tonnen eine gange Melt Go flein wir find, betrügen, Und jeden, wie es uns gefällt, Erforecten und vergnügen.

Der Binter.

Euch fo zusammen bier zu finden . Ift mir die größte Luft.

36 nur, ich weiß euch zu verbinden,
Des bin ich mir bewußt.
Der meinen Stürmen fliehet ihr
Und fuchet eures Elichen;
Und barin muß ber Sommer mir
Stit seiner Schönheit weichen.

## Das Spiel.

Dei vielen ger gut angeschrieben? Sind bier manch befannt Gelicht; Doch Ginen, bem ich immer treu gestieben, Den find' ich nicht.

#### Der W eina:

Bur Gefeuschaft tann nicht beffer, Se ein Gast gefunden seine: Faster, Bechmen gerne wieber ein.

#### Die Lieber

#### Die Tragodie.

Durchbohr' ich fpielend jebe Bruft:

Bat euren tiefbewegken Reven:

#### Die Lomobie.

Magst se immer weinen machen, Das ift, bantt mich, gar nicht schwer; . | Doch ich mache sie zu lachen; Das ift besser und ist mobr.

#### Das Carneval.

Mich ergbnen viele Lichter, Mehr noch frohliche Gesichter; Mich ergbnen Tanz und Scherz, Mehr noch ein vergnügtes Herz; Pracht und buntes Leben sehr. Aber eure Gunft noch mehr.

Bu ben vier Temperamenten. Die vier Kleinen bie ich fuerer Gind gar munberliche Thiere, Sind auch nach ber Menfchen Art. Wiberwärtiglich gepaart, Und mit Weinen ober Lachen Maffen fie Gefellschaft machen.

#### Chor ber Dasten.

Spanier und-Spanierin.

Bor bem bunten Schwarme flieht Die Metancholen. Auch aus fremben Lanbern zieht Uns bie Luft herbei.

#### Scapin und Scapine.

Mit einer Mage voller Lift Bleibt Scapin euch ju Diensten, Und auch Scapinens Kopfchen ift . Richt leer von feinen Kanften.

Pierot und Pierotte.

Wir beibe mögen tren und gut Und gern gefellig zeigen, Mit langen Aermeln, frohem Muth Und manichen euch bestleichen.

Ein Paar in Tabarros. Wir zwen Tabarros wollen gar Uns auch hierzu gefellen, Um noch zulest mit Einem Paar Die Wenge vorzustellen.

Das Studium.

Mein Fleiß ist immer etwas nun, Auch hier ist er's geblieben: Ich hab euch allen unsern Wis Berstänblich aufgeschrieben.

## Aufzug der vier Beltalter.

Das golbne Alter (begleitet von ter Freude und ber Unfould). Sanft wie ein Morgentraum fchreit' ich hervor. Mich tennt ber Menfch nicht eh' er mich verlor. Der Jugend Schone und ber Bluthen Beit Des Herzens Erflinge find mir geweiht.

Das filberne Alter (begleitet von der Fruchtbarkeit, den Saben des Seiftes und ter geselligen Fröhlichkeit). Was tief verborgen ruht, ruf' ich hervor; Ich gebe zwiesach was der Mensch versor.

Ich gebe zwiefach was ber Mensch vertor. Durch Kunst gepflegt wird nur in meinem Schoos Das Schone prächtig und das Gute groß.

Das eherne Alter
(beglettet von der Sorge, dem Stols und dem Gelied-An Herrlichkeit bin ich den Göttern gleich, Das Große nur zu ehren steht mein Reich; Das Treffliche brängt sich zu meinem Ahron, Und Ehr' und Reichthum spenden Gläck und Lohn.

Das eiserne Alter (begiehtt von ber Sewaltshängfeit).
Gewalt und Macht sind mir allein verliehn; Ich schreite über hoch und niebrig hin!
Unschuld und Frohlichfeit wird mir zum Raud, Reichthum und Saben tret' ich in ben Staus.

## Die Beite ..

Ich fuhr' euch an. Mir leife nachzugehn Rann auch bas Mächtigfte nicht wiberstehn. Der Strom ber Buth versiegt in feinem Lauf Und Freud' und Unschulb fuhr' ich wieber auf.

## Die weiblichen' Tügenden. 3am 30. Januar 1782.

Bir bie Deinen Mir vereinen, The ber Mitte Bebrange, Mar ber Menge. Leife Schritte; Win umgenen . , Steta bein Leben, Und bein Bille Seift uns filten Birfand formeigen. Ach verzeihe! · Das jur Beile . Diefer Teper rie Bipjundufreien: " it i sie!" · Spelete gaigem " ' " an meda Bent E Bont bee Memae ... Dir begegnen

### Mm o f.

Bum 30. Januar 1782-

Amor, ber ben schoften Segen Dir so vieler Gerzen reicht, Ift nicht jener, ber verwegen Sitel ift und smmer leicht;

Es ift Amor, ben bie Treue Rengeboren ju fich nahm, Als bie foone Bett, bie neue, Aus ber Cotter Kanben tam.

Sierig horcht' ich ihren Lehren, Bie ein Anabe folgfam ift, Und fie lehrte mich verehren Bas verebrungswürdig ift:

Mit ben Enten, mich ju: finben' Bar mein erfter Jugenberleb, Dich ben Eblen zu verbinden Rachte mir bie Erbe lieb.

Aber ach! nur allgu felten Freut mein erfter Gruß ein Herz; Meine falfchen Braber gelten Mehr mit leichtem Wechfelfcherg. Einfam wohn' ich bann, verbroffen, Allen Freuden abgeneigt, Wie in einen Fels verschloffen, Den die Favel dir gezeigt.

Doch auf einmal bilben wieber herzen fich, bem meinen gleich; Ewig jung tomm' ich hernieber Und befestige mein Reich.

Jugenbfreuben zu erhalten Beig' ich leis bas wahre Glad, Und ich führe felbst bie Alten In die holde Beit zurad.

Bas ben Guten Gut's begegnet Leiten Gbttliche burch mich. Diefer Amor graft und fegnet heute feine Freundin, Dich:

## Planetentan.3. Sum. Bo. Tanner 1784.

An Deinem Lage reget fich Das gange Firmament, Und was am Simmel fcones breunt Das tommt und grüßet Dich.

#### AN AI faug.

(Bier Winde machen Raum. Die molif Simmelezeichen treten bervor, sie bringen Riebe, Leben und Wachsthum mit fich. Diese schönen Rinder ellen die Fürftin zu begrüßen; indes bildet fich der Chiertetis. Die Planeten treten bipeln, Mercur ruft sie ur Feper de Tagels; allein noch bezeigen sie ihren Unmuth, denn die Sonne verweite zu kontmenn. Doch auch sie nahr fich bald mit ihrem Gefalge, fahret ihre witssamfen Straffen der Fürftin zum Geschente und ber fehreiliche Lauf bagbunte)

# Die Liebe,!

Leben und Bachethum mit fich führenb.

Oft fcon fam ich frifch und heiter, . Freute beines Rings mich bier; Doch ich eilte fluchtig weiter, Denn zu einfam mar es mir.

Seut tomm' ich aus fernen Reichen Wieber her zu Dir geschwind — Kinder lieben ihres Gleichen Und ich bin noch immer Kind.

Darum hab' ich mir aus Bielen Diefe mit herbei gebracht, Finbe gar auch ben Gefpielen, Der uns frifch entgegen lacht.

Gerne bleiben wir und wahren Mit ber größten Sorgfalt ihn, Deinen Sohn, ber dir nach Jahren Doch jur rechten Stund' erschien.

Immer foll bas reinfte Leben Mit ihm wachen, bei ihm ruhn, Und der Wachsthum mit ihm ftreben. Ebel einst dir gleich zu thun.

#### Mercur.

Munter bin ich wie ble Flammen, Das mich alle Gbtter loben; Immer ruf ich sie zusammen, Und gewöhnlich folgt man mir.

Aber heute ftand ich oben Mäßig an des himmels Stufen, Denn sie kommen ungerufen Und versammeln sich vor dir.

#### Nenus.

Richt leer dacht' ich berab zu steigen: Ich mach' ihr jedes herz zu eigen. Das wird an ihrem Tag' die schonste Gabe sepn; Es ist der himmelsgaben beste. So sprach ich, trat voll Zuversicht berein; Unein ich seh', sie sind schon alle bein, Und so bin ich nur unnah bei dem Veste.

## T e l l wis.

Mich schmadt ein taufendfaches Leben, Das nur von mir bas Leben nimmt; Nur ich tann allen alles geben: Genießet was ich euch bestimmt! Auch will ich teinem Sterne weichen. Auf so viel Gater stolz bin ich, Am flolzesten auf beines Gleichen Und bich!

# Lu na.

Bas im bichten Saine Oft bei meinem Scheine Deine Hoffnung war, Komm' auf lichten Wegen Lebend bir-entgegen, Stell' erfallt fich bar.

Meiner Antunft. Schauern Soult bu nie mit Aranern Still entgegen gehn; Im Genus der Freuden Will zu allen Zelten Bill zu allen Zelten Ich dich wandeln febn.

#### .M: a r 8.

Bon bem Meere
Wo die Heere
Muthig stehn,
Bon dem Orte
Bo der Pforte
Orohende Gefahren wehn,
Aus der Ferne
Wendet her sich meine Kraft,
Und ich weile gerne
Wo dein Blick
Hablich Clack
Täglich schaft.

# Jupiter.

Ich bin ber oberfte ber Gotter; Wer will fich über mich erhohn? Ich schleubre fürchterliche Wetter; Wer ift's, wer kann mir widerstehn?

Wie wurd' es meine Bruft entzünden, Bestritte mir ein Gott bas Reich! Allein in dem, was sie für dich empfinden, -Weiß ich gern alle sie mir gleich.

#### Saturn.

Grau und langfam, boch nicht alter Als ein andres himmelblicht, Still und ernfthaft, boch nicht talter Tret' ich vor bein Angeficht.

Gladlich wie im Gbtterfaale Sind ich bich auf beinem Thron, Dich begladt in bem Gemahle In ber Tochter und bem Sohn.

Sieh' wir fegnen bich, wir bringen Dir ein bleibenbes Gefcic, Und auf himmlisch reinen Schwingen Rubet über bir bas Glac.

Deine Zage fo umfranzenb, Immer licht und neu belebt, Wie ber Ring, der ewig glanzend Mein erhabnes haupt umschwebt.

# C: y: hi er la ea

In fernen Ramm, wohin stein memfohlapstingenbedug, Woo ich der Sterne reine Wasmerrischen And ride ihre liedlichen:Gefang im der Steine In höhern himmeln aufmehallta.

Dort fichwebt' ich einfine ungenannt, .
Seit vielen taufend taufend Ichren.
Ich war der Erbe unbefannt And hatte nichts von ihn erfahren;

Mun rufen mich verwande Giff den 2 Schwester bleib alleim:nicht fernd: Jum erstennal ein neuen Sterm Konin' auch herab Sie humerebren:

Anei beinem Feste scheint mein: filles Licht? Bwar flieg' ich halb mit Wisemvillen mieberg. Allein vor dir und beinem Ringesicht. Bind' ich ben gangem: Pimmet wieden: 4 8 · · D : 4.

Bon mir kommt Leben und Gewalt. Gebeihen, Wohlthun, Macht; Und wilder ich finster, rubig, kalt, Stärfte alles in die Nacht.

Man ehrt mich, weileich herrich fein. Mon illest with remitrith mitd. : Des Mitteleicht ein-ster Sinn, Du liebtrein ebied Mid.

Die Wolfens führendungeleich, unebofchmatte. Mig-ungverhrafforens allem zu Worten Ababerift, allem Afrebauf hellig auf in Und meiner Studielen abaatnig auf 2002

Erfaue Farftin Deine Pflicht ... Gefegnet taufendmal! Und bein Verstand sey wie mein Licht-Dein Wille wie mein Strabt.

# . M.a 6 fen zu g. Zum 30. Januar 1801.

Der lang' ersehnte Friede nahet wieder, Und alles scheint umtranzet und umlaubt; Hier legt die Buth die scharfen Waffen nieder, Dem Sieger ist sogar der Helm geraubt; Das nahe Bilder erreget frohe Lieber, Und Scherz und taute Frenden find erlaubt; Und wir, als ein Gebild ans hohren Spharen, Erscheinen heute beinen Tag zu ehren.

Die Palmon legen wir zu beinen Fagen, Und Blumen streuen, wir vor deinem Schritt. Die Eintracht darf sich wieder fest umschließen, An ihrer Seite kommt die Hoffnung mit. In Sicherheit und Rube zu genießen Und zu vergessen alles was es litt; Dieß ist der Bunsch, der jedes Lerz belebet, Das wieder frisch in's neue Leben strebet.

Und Ceres wird verschnet und verebrer, Die wieber froh die goldnen Aehren regt; Benn dann die Falle präcktig wiederkehret. Die aller Freuden reiche Kränze trägt, Bird auch der Kunst der schonste Bunsch gewähret, Das ihr ein fühlend herz entgegenschlägt, Und in der Ferne sehen wir, auf's neue,
Der edlen Schwestern eine lange Reihel Doch jeber blidt behende nach den Seinen, Und theilt mit Freuden freudiges Gefahl; Man eilet sich harmonisch zu vereinen, Und wir sind hier an der Erscheinung Ziel; Du zählst mit Heiterkeit und zu den Deinen, Berzeihest milb bas bunte Wastenspiel. D sey beglück! so wie du uns entzückest. Im Kreise ben du schaffest und beglückest.

# M to Tentug. Zum 30. Januar 1802.

Wenn von ber Unimmerfanderin begleitet Seroifcher Gefang ben Geift entimbet,

Auf Thatenfetbenn bin und wieder fareitet,
Mit Lorbeer fich das eigne haupt umwindet,
Ein Denfmal über Wolten fich bereitet,
Auf schwindenbes die schonfte Dauer gründet,
Bon Göttern und von Menschen unbezwungen;
So scheint's, er hab' ein höchstes Liel errungen.

Doch hat uns erst ber Mu'se Blid getroffen, Die bem Gefahrlich ften sich zugesellt, Dann stehet uns ein andrer himmel offen, Dann leuchtet uns die neue schon're Welt. hier lernet man verlangen, lernet hoffen, Wo uns das Glud am zarten Jaben halt, und wo man mehr und immer mehr genießet, Je enger sich ber Kreis, im Kreise schließet.

Balb fuhlft bu bich von jener eingelaben,
Der holben, bie mit Unfchulb fich verband,
Und Fele und Baum, auf allen beinen Pfaben,
Erscheint belebt burch ihre Gbtter: hand;
Dich grußen tindlich bes Gebirgs Najaben,
Des Meeres Nymphen grußen bich am Strand.
Ber einsam burch ein stilles Tempe schreitet,
Der fuhlt sich recht umgeben und begleitet.

Doch sollen wir nicht allzuweichlich fühlen, Da trifft une denn gar oft ein leichter Schlag. Bir fahren auf! Wer wagt's mit uns zu spielen? Balb heimlich nedenb, balb am offnen Tag! Ift's Momus ber in stabtischen Gewühlen, Ein Satyr, ber im Felb sich üben mag? Bas uns geschmerzt sind allgemeine Possen, Wir lachen balb, wo es uns erst verbroffen.

Sie fominen an, vom withen Schwarm umgeben, Den Phantafie in ihrem Reiche fiegt. Die Woge schwillt, die im verwormen Streben Sich ungewiß nach allen Seiten trägt. Doch Allen wird ein einzig Ziel gegeben, Und jeder fühlt und neigt sich, froh bewegt, Der Sonne die das bunte Fest verguldet, Die alles schaut und kennt, beseht und hulbet.

## Bum 30. Januar 1806.

Herzlich und freudevoll Bringe ber Areue Boll, Gingendes Chor! Rasch wie der Kandetlang Abne des Liebes Drang Steige der Kefigesang Bu dir empor!

Mitten in unfre Reibn Sturmet ber Krieg herein, Umftellt uns hier; Doch ber nur Wilbes bentt, Schreckend fich vormarts brangt, Selten die Fahne fentt, Er neigt fich bir,

Sobren beim Friedensfest And, fic Trommete läßt.
Schon ist es nah.
Herr Gatt dich loben wir!
Herr Gott wir banten bir!
Segnest uns für und für!
Gegnest uns für und für!

Wunden schon heilen sich, Wolfen schon theilen sich. Dein Tag erscheint. Ehrfurcht und all durchbringt, Abschied ber Krieger bringt Leil dir ber Bürger singt, Ale vereint.

A distribution of Miles and A

1. 1. 1. 1.

1

# Die

# Romantische Poesie.

Stanzen

3 U

Erklarung eines Maskenzugs,
aufgeführt
ben 30. Januar 1810.

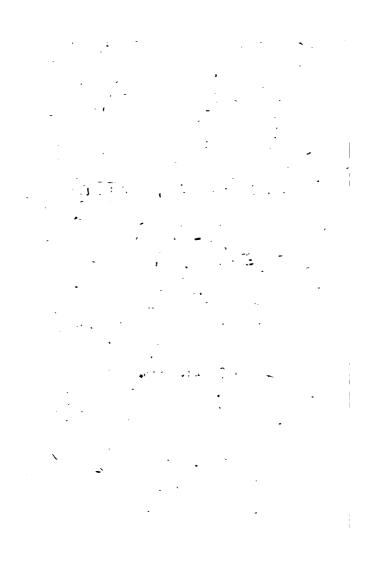

Der Geburtstag ber regierenben Herjogin von Beismar, ber jedesmal als ein ausgezeichnetes Jahresfest bes gangen wirb, rief in biesem Jahre, bei ben gladlichsten Familienscreigniffen in der Gegenwart hoher verehrten Gaste, zu besonders lebhaften Feperlichteiten auf. Far die demselben gewibmete Mastenlust schien es ein anges meffener Schmud, die verschiedenen Dichtungen, denen unfre Borfahren und auch die Ahnherrn jenes hohen Farsstens Jauses eine vorzägliche Reigung schentten, in bedeus tenden mannichfaltigen Sestalten darzustellen. Ein Lerold zeigte sich daber, anfährend einen Minnesinger und Bels denbichter, welche vor die hohen Lerrschaften zu beiden Seis ten gestellt, durch nachfolgende Strouben, die vorüberz ziehenden, theils allegorischen, theils individuellen Gestals ten der modernen Voesse ankändigten und erklärten.

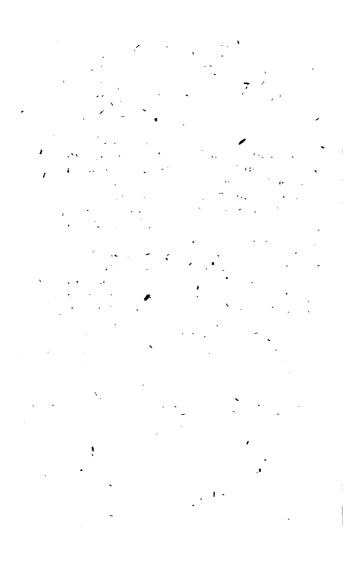

## minnefinger.

Bon Bartburgs Sobyn, wo vor so manchen Sonnen Und eure Bater freundlich angehört, Bobin, noch froh gebent der alten Bonnen, Der ewig rege Barbengeist sich tehrt, Beil-jebe Krone, die er dort gewonnen, Des Gebers Ruhm durch alle Zeiten mehrt: Das Gute, das geschehend und ergeget. Bird rühmlich, wenn die Zeit es tragt und schaet —

#### Selbenbichter.

Da fangen wir an jedem Fepertage, Der Eurem Stamm die frifche Anofpe gab; Den spatentriffen Ahnherrn trug die Alage Melodisch groß zum sieggeschmuckten Grab; Dann kanbeten wir jede Wundersage, Das Helbenschwert so wie den Zauberstab; Und jauchzend folgten wir dem jungen Paare, Dem froben schonberranzten zum Altare,

#### Serolb.

Run tritt ein Herold auf zur guten Stunde, Der treu vor euch ben goldnen Scepter hadt. Er bringt van jener Zeit gewisse Kunde, Das Karsten selbst mit Liebern sich geschmadt, Und fahret vor euch her froh in die Runde Der Bilder Schaar, wie sie und dort entzadt; Und zwepertei vermag er anzumelden: Der Liebe Scherz, darauf den Ernst bes helben. Goethe's Werte, XIII, Bb.

#### Frahling.

Der Long tritt auf. Wom füßen Liebenmater Erthnt burchaus ein holder Ganberschaft. Run wird der Welt erst recht die frese Gennbe? So singt und sagt das Lied der Magetigali. Ein Sensier fleigt aus regen Leugensgunfte. Und Wonn' und Schnsucht wolden aberiell. Und wer nicht liebt, wind sich des schönen Magen. So gut er tann, dach leiden stalb nur semen.

#### Sommer.

Der Sommer folgt. Es wachsen Lag und Siese, Und von den Auen branget und die Atwiff; Doch bort am Massenfall, am Setsenster.
Erquielt ein Lunns, arfrische ein Want das Blut, Der Donner rollt, schan derugen fich die Blut, Die Hohle wölst fich auf zur sicher Lunt; Dem Tosen nach kacht schuelt den kunternach Schuettent.
Doch Liebe lächelt unter Stumm und Wettern.

#### Minney war.

Im goldnen Blaty, im kunten Faddeufcheine 'Der neum Wett genießen fie den Tag. Er fagt's ihr flar, wie er ab freundlich imeinen Sie fagt's ihm fo, daß er as bemden mag. Er wagt es num und neunet fie die feine, Er wiedenholt's mit jedem Herzendschlag:
1106 so beglück, bald affen, bald verfichten, Des sügen Wortes endges Wiedenfolm.

#### Bangen bes

Ein leigter Sinteraddis Melvois der Erdang. Das munde Palace est magenlicht Kille Mahn. " An Worter Statt! fall ibellige Gederben, Die zwar im Ante hadder von Angunegahn, Und Sintung und Santage Krevenzahn norden. Wie luftig iffikalifichung für felden zu berfind Mit leigtem Angund werchfelle fie die Erkeberg Doch tehrbundung Ange balb das Ange voheer.

#### Jagbinfitge.

Mitreunfeine Sang, ju erufferen Gefigiften, Biebt nach bein Mulb ein fetfches Afgerpane, Getroft in Achtifchland gleich den eblem Gafffen; Die sich geine Anti-Kuffrein hober Matt gebur, Gie lacheln stolle wertraumnd ihren Athffen; Go tropen sie ber Mutte, ber Gefuhr, Und benten under bem Matt, bie und gebrevt, Wover Diana selbst nicht fehligt, nich bater.

#### Sterbit.

Den Fleißt bellohnendt abent wirt fo'n mon e Mit reichen Gaben Fine igen mies amt: Mit Freukam führen wird den Arang, die Arone. Und viel genichten dem honor vieligethan. Der Bater schaffti ed sown star mit dem Gobat. Auf d neue Indr geht favon der neue pfang. Im Freis dem Ansterwollter frohes Leben: Demasso han angdandter frohes Leben:

#### Spiglente

Boss ist guel der jedem mobl behaget; Soo wer ihn hat, war ihn gern wieder lod.
Und wenn er wagend nun das Claar bestaget.
Halt ihm vielleint sogar ein doppelt Loos.
Selbst wenn Berlust ihn hin und wieder plaget.
Ist doch das Maar der Ungewisheit graß.
Wit Leidenschaft genießen sie des Leinen.
Und Amay selbst belauscht sie nur vergebens.

#### Binter.

Wir burfen kann hier noch ben Win ter nennen: Denn ist mohl Binter, wo die Sonne scheint? Die Augen glühn, die Lerzen alle bermen, Und seber spricht und handelt wie erd meint. ... Bon allen gahredgeiten die wir francu Ift sie's, die eine, die uns, so vereint: Sie gab und Dich, belebt nun diese Teste, Und so erscheint sie uns die allerbeste.

#### Morben.

Doch wendet nun von diefem Blumengranen:
Bu nordichen Simmelskuern das Gesint —
Bober auch uns wit Ingendglang erstienen.
Die Majestät in stendurchweitem Lichet —
Bum alten Bolt unabermundner Hanen.
Das wandernd sich durch alle Länder sint.
Wit welcher Kroft die Riefenfänste schaen.
Teht ihr am Chwerts nom Bwergenpaar gettagen.

#### Bfunebillb.

Dem Pot entspriest die herrlichfte ber Reauen, Gin Riefenkind, ein traftig Bunderbild. Start und gewandt, mit holem Selbstvertrauen, Dem Feinde geimm, dem Freunde fils und mith, So leuchtet, nie verstedt vor unferm Schauen, Am horizont der Dichtunft, Brunehlld, Wie ihres Nordens filte Sommersonne, Bom Eismeer bis jum Po, die zur Saronne.

#### Siegfrieb.

Ihr schreitet kahn ber gleiche Mann zur Seite, Der ihr bestimmt war, den sie doch vertor. Für seinen Freund erkämpft' er solche Bende, Durchsprengts kahn das Zudorstammenthor. Wie schon das Hochzeislager sich auch beette: Die Freundschaft zieht er streng der Minne vor: Dieß Schwert, ein Wert zwergemfiger Schmiebehöhlen, Schied Ihn und Sie! — D seitsames Vermählen!

#### Pringeffin.

Mun geht es auf, des Licht der Morgentander, Die Tochker von Byzatis. Ihr seht sie Statender! Als Kaiserstind träge-sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schmides höchte Rier. Die goldnen Schuhe, jene theuren Pfänder, Die Liebesbeiten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist nicht als Sus und Sale.

#### · Pother.

Ich fprace um fo beiterelle besichte Bon König Konthenstumfannunger Krafts. Und geine dass ihm folges Wiest verfünkte. Dat kinis dass ihm folges Wiest verfünkte. Als Vilouisium inle Maskifrizenisiuprächtien in dat er alleckelb suleutskammakte in inner inner in inner inner in inner

#### # spinisht

Den unichtigfern nom unteneffennellen.
Erblick ihr wese den Reichen Kab nimme.
Ein Lagakuntermus derr Moldrersessen.
Trifft nichehreitschauß derri von die biehr Monne.
Die Freundschaben selch ihr anneftstellen.
Drum wenner gleich wirk Keinen finden konne.
Machisch und bei feliche allebesen die vieden.

#### Redtrung Gire.

Die Weltenflemmannemink von Abungunmetten.
Wenn nicht; auch bien bier Weiffleie wonadanden.
Ihn halt bas allesche nim feigen Meiber wordenden.
Der man gemoßisse graffel find woldenn. Gettene.
Die andre lenkrimbigieht und goldenn Gettene.
Indem sie soweigieht nicht goldenn Gettene.
Er gefteicheigter und bewisten illen.
Er gefteicheigter und bewisten illen.

#### Pies a

Dann folgenigwep. — Laft-blefe mich ertifiren? — Sie find einander bette nah vorroandt; Mit Conn' und Mondels Glanz von dehren Sphären. Bu Wohl und Meh und freundlich zugefandt; Dochwill fichiblefe nicht an jene Lehren, Sie streift allein, verdiedt, erquiett das Land; Und feicen fieht man belde Schwesterrffanmen, Wie bent, gepaart in Einigteit beisnamen.

#### Trene.

Und die Befdeibne zeigt fich frei und freier Und irrt fich nicht am ranfchenben Goion; Sie fieht vor euch, fie bffieet ihren Schleier Und will getroft fo vor der Menge gefn; Ermuthigt glanzet nun das ftille Fener, Dem Glühwurm-gleich, fo anfhenwich alle foden. Sie widmet euch ben veinften aller Arteie; Gern folgtifie dem Berbienft, fo wie ber Liebe.

#### Drmbt.

Ein groß Berbienst weiß dieserige erwerben, Entbrannt für Menschenwohl von seil ger Gluth. Er schaut umber auf kläsliches Berberben, Mann wiber Mann, Wolf wiber Borbin Winth. Mit Drachenstweiß wird Bergund Wall sich fäbben, Die Chino fürben sich mit Rauberbint, So baß, weil Gute bantbar min ihm bienen, Unbolbe nicht gu fichern sich erkfihnen. Beftlich Regiment.
So tommt julent bas herrlichste zu Stande.
Bonach die Welt im Ganzen immer firedt;
Der Friede herrscht im undegränzten Lande,
Wo niemand mehr vor seinem Nachbar bedt;
Nun liebt der Wensch der Chrsurcht hehre Bande,
Er fühlt sich frei, wenn er gebändigt ledt;
Nur will er selbst, er wis den Leren erwählen,
Dem aber soll's an Glast und Prunt nicht fehlen.

#### Geiftlich Regiment.

Mit allem foll fich auch die Schwefter schmaden. Doch Demuth soll ibr hochftes Kleinob seyn. Sie geht mit freundlich halbgesentten Bliden, Und mit sich selbst so ruhig überein; Doch wurde sie der erste Plat beglüden: Dem Lochsun ist die zweyte Stelle Vein. Sie scheint der Schwester Lobeit nachzusunnen Und möchte gern ben Schritt ihr abgewinnen.

#### Cangler und Clericue.

Auch kleinre Wefen kommen mit jum Spiele: Gar manches wird durch fie gebeim erregt. Der eine ber gewandt mit spihem Kiele Das Reich begranget, ja die Keinde schlägt; Der andre, der entsent vom Weltgewühle Das Wort, jum Buch erftarrt, am Herzen trägt: Sie, beide rubig, wissen zu begeistern, Sie gehen nach, und oft vor ihren Meistern.

#### Elberid. Rathfel.

Im Stillen aber herrschet über biefe Und weit und breit, ein wundersames haupt, Scheinbar ein Kind und nach der Kraft ein Riefe, Das jeder läugnet, seber hafft und glaubt: Der Welt gehört's, so wie dem Varadlese; Auch ist ihm alles, ist ihm nichts erlaudt. Berein' es nur in findlichem Gemüthe, Die Weisheit mit der Klugheit und ber Gate.

#### Minnefinger.

Und voller Butraun schließt fich an — die Menge; Wir aber laffen sie in Frieden ziehn.
Ihr faht vor Euch ein liebevoll Gehränge, Gestalten voriger Beit, vorüber stiehn.
Den bunten Staat, das blipende Gepränge, Wir bitten, seht nicht flächtig drüber bin:
Inwendig waltet ehrfurchtsvolle Scheue,
Der Liebe Flammen, wie das Licht ber Treue.

#### Belbenbichter.

Ia felbst das Große schwindet gleich den Schatten, Und der wird der thatenvollste Raum; Drum soll die That sich mit dem Worte gatten: Ein solcher Zweig, gepflangt, er wird zum Baum; Lustwalder ziehn sich über grüne Matten. So blücht er fort, der schone Lebenstraum. Was Eure hohen Bater, Ihr nach ihnen An und gethan, es soll für ewig grünen!

# Mastengug ruffifder Rationen

Festlieb.

Rafch herein, und nicht gegandert!
Richt getropt und nicht geschandert!
Richt getoft und nicht geplaubert!
Hier ist Genst bei Goes.
Tücktig, fest, mit startem Corritte,
Bringen wir zur Tested-Mitte
Brembe Rleiber, frembe Gitte.
Wohlgefanntes Lerg.

So entlegen wir auch stommen, Areisend zighen wir zusemmen, Wie das Cher von Europen kammen Sich um Eine breht. In dem Elanze beines Wohles. Housen inju und unfred Wohles. Wie der Fruenglanz, des Jalos,

hin unde wieber mebrigue Seiten Sehn wie fremb Erbildes fichreiten, Dir die Brendorgu bereiten. Wie fie jeder fcmfft: Wandelt frohlich awischen diesen, Die des Testes mitgenicken, Zwischen Zwergen, zwischen Riesen Und des Nordens Kraft.

# Saftlieb.

Bu erfceinen Mit ben Seinen

In bem lichtemi Aveife, bei Mue Biebre auf Ber bei beite

Sob' und Mebrente bie bei ber bei

Das ift rechte Beife ! etter pie

Kommt gegangen ::

Diesen Lagat

Biemet froh Behagen.

Wie wir sollen

Lampenhellen Gaale!

Biele zeigen

Biele neigen Sich mit einem Male.

Wenn es waven

Alle die dich ehren.

Treu und munter; Bar' es noch viel bunter

#### Brautlieb.

#### ' Œ r:

"Rommt hervor aus euren Remenaten, Brüber, rathet mir? ich möchte gerne frenn." Fragft bu viel, so bist bu schlecht berathen; Schau nur selbst herum und da und bort hinein.

Sinbest bu sie still zu Saus Und thatig und verständig; Richte nur ben Hochzeitschmaus: Der Lanz ist gleich lebenbig.

Gie.

"Rommt herein, ihr lieben Nachbarinnen, Schwestern, rathet mir! man wirbt um meine hand." Fragst bu viel, bu wirst nicht viel gewinnen: Um dich selbst verschlingt sich ja bas Band.

Db er bir gefallen tann?
Die Augen mußt bu fragen.
Db's ein braver guter Mann?
Das muß das Herz bir fagen.
Beibe.

"Einig find bie 3mey, die fich gefunden! Lebt nun wohl! In's Leben geht es fort." Fließen doch für euch nun andre Stunden; Euch gehort von nun an jeder Ort.

> hand in hand, wie diefes Paar, Bollen wir das Fest genießen; Frohlich jauchze die ganze Schaar Und Nampse mit den Füßen!

e de la companya de l

THE STATE OF THE S

The state of the s

(a) The second of the secon

The second of th

The control of the co

## Im Name-n

ber

Burgericaft bon Carlebad.

The E

# Raiferia

Untunft.

Den'6 3-11-11 1 8 1 0.

Bu bes einzigen Tages Fefte Schmadt eine alle, winder Kringe! Ochmadt eine alle, winder Kringe! Daß für Seimisten für Edfte. Herrlicher bas Abel ergfänge. Dem ein neuer Frühling weht. Bater, Mutten, Thomas, Chine: Auf! Ein frohes flied verdue, Alles um find her verfühne Den Empfang der Mejestät!

Dier im walbewachtnen Afale, Das so mancher Grembe fegnet. Beil mit heilsam beiber Schale Die Genesung ihm bezoenst Und ihm frisches Leben schafft. Muß in tiefen Velfenschlünden Teuer sich wie Wasser dinden, Rlüftmiskerend sich entwinden, Neue Kräfte wirreiber Araft. Doethe's Werte, XIII, Bb.

Dem Senesnen, bem Gefunden Bieten sich so manche Schate.
Daß der Freund den Freund gefunden, Zengen die erwählten Plate, Wie Erinn'rung röstlich sep.
Und so wurden Wald und Wiese Zum bewohnten Paratiese.
Daß ein jeglicher genieße,

Aber heute nen mit Wachten Spruble Quen aus beinen Höhlen? Faltet aus die felschen Prachten, Ihr des grünen Thals Juwelen, Holde Blumen, euren Flor? Und ihr Sproffen diefer Cauen, Kinder, eilt Sie anzuschauen, Blieft mit Wonne, mit Vertrauen, In der Herrichen empor?

Sie, die Taufenben gehöret. Gie erwählt euch, sie ist ener! Ihr umgebt sie unverwehret; Endbig gonnt sie bieser Froer Mutterblicke hoch und milb. Dränget euch ihr sungen Schaaren! Dem ber früh solch Stück erfahren, Wächst an Glang, von Jahr zu Jahren, Der Frinn rung himmelsbild. Was in segendreicher Enge Diese Kaiserstadt umwallet, Was in frohlichem Gedränge Seit Jahrhunderten erschallet. Werde diesem Lag zu Theil! Alles Wohl, das hier gequollen, Alle Luft, die hier erschollen, Ruft herab, mit seuervollen Eegendwanschen, ihr zum Leil! Der

Raiferin

Bie die ei

Den 40. 3. 14. 15. 14. 8. 4 0. ..

- Dich klein geblumt Gefas mit Schmud und Leben Des Blumenflores mahlerisch zu umwinden, Ift zwar zu spat; doch unfer Stud zu kunden Goll nun von Worten dich ein Kranz umgeben.
- Und möcht' er auch fo zierlich bich umschweben, Wie ihn die Erazien, die Musen, binden; Rein auszusprechen, was wir rein empfinden, Ift für den Dichter setbst vergeblich Streben.
- Den Lippen, benen Sulb und Gunft entquellen, Bon benen Freundlichfeit und Frohlinn wirfen, Saft bu, begladt Gefaß! bich nabern barfen;
- Getoftet haben fie bie heißen Bellen. D mochten fie aus unfern Luftbezirten Des Lebens Balfam frifd erquictich fchinrfen!

A construction of the cons

Wenn vor dem Glang, ber um die Herrin schwebet, Dus Bole fich theilt, in brangendem Gewähle, Dann gleich um fie fich neu zu sammeln ftrebet, Stumm erft und ftaunend, dann im hochgefühle Mit Leberuf den Wieberhall belebet; So spreche nun die Nymphe dieser Auble Zu jedem fill empfindenden Gemüthe Bon ihrer Anmuth, heiterteit und Gate.

Chrwarb'ger Feld! ber sich vom himmeleblauen Serab bem Thale reich bemooft vermählte, Am schattengranen Berg ihr bunten Auen! Die langst zum Bilbe fich ber Kanftler wählte, Ihr ließt euch stets geschmackt und frohlich schauen; Doch immer war's als ob euch Eines fehlte: Run Sie auf euch mit hulb und Neigung blicket, Run wist ihr erft warum ihr euch geschmacket.

Die Sonne wirb, o Nymphe! balb fich fenten, An die du mit une allen dich verwöhnet; Richt ohne Schmerz läßt fie entfernt fich benten. D möchte fie, nach der fich alles fehnet, hieber den Weg, froh wiederkehrend, leuten! O möchtest du, wenn du dich neu verschönet, In beinem zweigumwötteten, luft'gen Gaale, Sie wiederfehn, sie fehn mit bem Gemahle!

The proof of the p

Der

Raiferin

Abschieb.

Den 22 June 4840.

Lasset und die Nacht erhellen Noermald mit bunten Feuern! Die von Felsen, die von Wellen Wiederglänzend Ihr beiheuern Unster irenen Wänsche Gluth. Noermald zur Morgenstunde Sammel' sich die dunte Wenge! Stimme frhhliche Gesänge Bon dem Herzen zu dem Munde Ströme neuer Lebensmuth! Sorner ichallen, Fahnen fliegen, Trommeln tanben frohe Fryer; Aber ach! auf allen Bagen Liegt ich wie ber Wolkenschleier, Der um Gipfel sich gethan. Und so sprichts austricken Bliden: Sie, die unfer sich bemeistert, Und erhoben, und begeistert, Ach! Sie sieht im Augenbliden Langsam scheidend berghinan.

Die zu und spreiteberfreigend Mit und wunderd unfrei Pfate, Unfrem Gruße frenwich ertigens, Die alfeitig Heltre Grabe, Sie zu miffen, weich ein Schwerft – Arbstet euch! alich ist empfitabet, Und die Musse folle aus folgen a... Denn die Musse work orgenieben, Die das Inn'reiwohl orgenieben, Auch zu bliden ihr ind Levy. "An ben Kinft, vom Feld umfchieffen. Dem ber größte Schap entnutset; Bei bem Mole, bas umsenbroffen Anggewohnte Pflicht enfallet. Allen bient immissionen klabus. In bem menfchanreitzen Abale. Dem von allem Arts unbisioben. Halfsbebösftige gerifich insenbenk. Herricht ich men im grönen Seale. Herricht win dem Allumenthron."

"Und so seh" ich Abgefandte.
Bieler Wdleer, die mich ehren;
Freunde find ich Rasverwandte.
Die ganz eigens mir gehöpen.
Und so nenn' ich alles mein.
Ia durch Reigung mir verdunden
Fühlt sich seber aufgeheitert.
Und mir ift bas herp erweitert.
Und die Freiheit dieser Chunden.
Wird mir unvergestich sepu."

"Reine Blumen foll man freuen. Da ich mit Bebauern scheibe, Geh', o Muset sag' ben Treuen, Daß ich selbst mit ihnen leibe: Schnell war mir die Stunde ba. Laßt verstummen alle Lieber; Doch auf euren Lippen schwebet. Iener Bunsch, ber mich belebet. Wenn ihr lispelt: Rehre wieber! Habt ihr gleich mein office Ja."

Auf benn, Wenfe! zu verkünden Was die Frau dir aufgeträgen. — Raffet alle Mebet schwinden! Last die schönste Sonne tagen! Weil ein jeder hossen mag. Die ihr traurig sie begleitet, Eilt entzückt ihr daun entgegen; Und ihr bringt auf neuen Wegen, Raiserlich umber geleitet, Sie herab am schonsten Tag. Raiferin von Defterreich Majeftat.

r. J.

Wie lange harren wir gewisser Annbe! Wie ist das Zweifeln bang, die Lossmung stall: Roch schwebt sie vor, die unwissenumme Stunde, Da uns die Frau, die Krwische, verließe, Und uns das lette, Wout vom Gnabenmunder Die Wiebertehr, die balbige, verhieße: Wir sollten ja du' biesem Kissen Koole:

Der starre Fels. er scheint sich noch zu neigen Bor ihrer Lobeit, ihrer Wajesidt; Die Stämme wiegen sich, in allen Zweigen Bon ihrer Annuth lind und leif umweht; Die Blumen, bie ihr Laupt im Grünen beugen, Erheben's forschend, wo vielleicht sie geht? Ind unte ben Baften, die fir Bluthen freuen, Wettelfern all die herzen ihrer Treuen.

Es ifingefichnit. Im feitigfen Womenkt ner alle Begegnet sich der lönden wie Mich. in an ander der der länden der Webenstellen und stadt der der Donamarusk und schaftlich ausgehörten der der Montenfaste seine Westerfaste ausgehörte der Westerfaste ausgehörte Weckelle der Philippen großen Wahren Watgewöhrer und der Die elterlichen alleheren Weschler.

Auf hoher Burg sobann ein festlich Prangen Erhebt ben Geist und überrascht ben Sinn: Denn Bhhmens Hauptstabt soll bas Glück erlangen, Des höchsten Anblicks einzigen Sewinn; Der Bater will die Tochter bort empfangen, Der Kaiser Destreichs Frankreichs Kaiserin. So, wird er Me am Fageber Freisberschieren. Die herrlich Frembgewordne zu ben Ihren.

Ko nah gerückt folls' es vondberrollen. Ein Glück, daß dann wohl immer sich verliert? Nein! Ihr verfagt es nicht den Loffnungsvollen. Sie rufen aus was sie im Tiefften rührt:. Wie unfre Arumen immer treu gequallen, So unfer Lext dem, der das Scepter führt, Und unfer Thun, wie wir die Edste pflegen. Verdienet seinen Blick und seinen Segen.

Run enblich melbet wardevoll Geläute Der Majestatem fenerliches Nahn, Und an des Berges ausgeglichner Seite Rudt schon der Zug den Raiserweg heran; Die Menge schwillt in wogenhafter Breite, Zu seiner Herrscher Blick drangt sie hinan. Berstumme Lied! und laßt in vollen Shoren Den Freuheruf entzückten Bufens horen! 1. : 3.

## Raisers von Desterreich Majestät.

Er tommt! Er naht! — Wie fühlt bei biefem Schalle Die Seele gleich fich ahnungsvoll bedingt!
Doch schon befreien sich die Krizen alle'
Durch Leberuf, davon der Fels erklingt.
Nun Muse! streue gleich auf die im Schwalle
Bewegte Bollsssuth, die den Kerrn umringt,
Den Samen aus zu würdiger Beachtung
Des Augenblicks und ewiger Betrachtung.

Denn wendet er in seinen weiten Reichen. Den Blid umber nach mannichfalt'gem Gut, Go übersieht er Fülle sonder Gleichen, Die über allem ausgebreitet ruht; Bo Ebne sich verstächet, Berge steigen, Der Aehre Gold, der eblen Rebe Blut, Und schaarenweis zum Nupen eingehandigt Der Thiere heerben, die ber Mensch gebandigt.

Und wo die großen Fluffe fich ergießen Durch überbreites, reichbebautes Land, Mit schnellen Fluthen manche Stabte grußen, Dort halt er gern das Auge hingewandt. Run laff' er auch des Baterblick genießen Die tlefe Stabt, die fühn fich unterwand, In enge Schlucht sich nothgebrungen seite, Wielleicht die Kleinfte, keinedwege die lepte.

Weil bieses That, von Bergen rings umfriedel. Ein ungeheures Bunder sich erzeugt, Wo heimlich, seit Urjahren unermädet. Heilfam Gewässer durch die Klüste schleiche. In tiefen Soblen ohnt Teuer siedet, Und ohne Vall hoch in die Läste steigt; Und wenn des Wirtens Leidenschaft gestillet. Die Felsen bilder denen es entquillet.

In tiefer Wildnist diefer Thaler schreckte Des Jagers Joen die schenen Wilbe taum. Er war es, ber den Bunberquell entbeckte, Und Bohmens Sarl belebt den stummen Raum. Ein jeder, der zu banen sich erkerte Auf heißem Boben, an der Schlände Saum Und ferne ber nun die Erfrankten ladet, Sieht sich mit Wald und Feld und Trift begnadet. So hat fortan, mit immer regem: Geneten, Ratur und Aunft viel Aanfenden; genihrt.
Bas Gott-bene Bürger in; die Gandingepeten; Benn es der Fäuft begünftigt und defigigt, Dann bleibt fäuvage ein: marraffling Reben, Indem der Sofin dem: Bater nandbefigt; Gefclechter wiertstehn der gebiten Plage.
Und blahn und wanten bis zum futiften Aage.

Bollfiandig isti jodoch eine Genetzu neunen. Wenn bei so mandem Ent das lidigfer fehlt; Wir durften das men in der Ferne ammen, Und Jahre haben wir umfanst gegählt. Erst heute mögen wir getroft bekennen. Wie solch ein Mangel und bisher genualt; Heut fühlen wir untbeheten Regung Wome. Der Blied des Herrn, er ist die zweite Gunne.

Erhabne Ergenwartt bie heure grandet. Was lange fom der Bunfo im Stillen war. Beamte, Bugen, wechfelseist entgündet, Beeifern fich im nenen Jubeljahr, Und jeder macht die Kraft die er fich findst. Nach allen Criten thatty offenbar. Und nun erscheint, damte der Herr fich frente. Das Alte fest, und lebenvou das Reue.

Selbft

Selbst jener wilbe Quell, ben tief im Schlunde Rein Menschenwis und feine Kraft beschwor, Ergrimmt nicht mehr am eingezwängten Schlunde, Ihm läßt die Weisheit nun ein offnes Thor; Damit ber fernste Pilger hier gefunde, Wirft sprudelnd frei er volle Kraft hervor, Berreist nicht mehr die selbstgewollten Decten, Nur beilen will er fünftig, nicht erschrecken.

Und wo die Brunnen lan und milber wallen, Befiehlt ber Gerr, foll es auch heiter fenn. Schon richten sich empor geraume Hallen, Behauner Stamm fügt sich geviertem Stein. Des Gerren Preis wird stets bafelbst erschallen: Er gab uns biefen Raum, er lud uns ein! Uns wird die Noth nicht mehr zusammen drangen, Behaglich foll bas Mandlen sich verlängen.

Bon feines Auges milbem Blid entbrenner Ein heitig Feuer, bas uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Kräfte kennet Benn sich im Herbst der Arauben Külle zeigt. So zeige sich, wenn er von uns getrennet, Der Segen wirksam, den er uns gereicht. Und werde so, beim gläcklichsten Ereignis, Die kleine Stadt des großen Reiches Steichnis. 3. h. r o.

ber.

## Raiferin von Frantreich Majegate

Sieht man ben schönsten Stern die Nacht erhellen.
So wird das Auge wie das Derz erquietz.
Doch wenn, in seltmen langersehnten Fallen.
Ein herrliches Gestirn zum andern rückt.
Die nah verwandten Strahlen sich gesellen.
Dann weilt ein seder schauend, hochentzückt.
So unser Blick, wie er hinauf sich wendet,.
Wird vom Verein der Majestät gehlendet.

Wir benten noch wie sie hinweggezogen Der Eltern Lust, die holde Friedensbraut; Schon beugten sich des Rheines edle Wogen. Die beiden Ufer lächelten vertraut; So frent die Erde sich am Himmelsbogen Bon farbigen Inwelen aufgebaut, Der, wenn er schon vor unfern Augen schwinder. Den Frieden sichert, ben er angetändet. Im neuen Reich empfängt fie bas Behagen Bon Millionen, die and buffrer Racht Aufschauen wieder zu gefunden Angen, Jum festen Leben abermats erwacht. Ein jeder fühlt sein Kerz gesichert schlagen Und staunet nun, denn aues ist volldracht. Die holde Braut in lebensreichem Scheine — Was Tausende verwierten löft ber Eine.

Borüber trab Jahrhanberte gefonnen Er übersieht's in heusem Seistevingt, Das Kleinsiche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erbe haben bler Gewicht; Ist jenem erst bas Ufer abgewonnen, Daß sich baran bie stotze Woße bricht, So tritt burch weisen Schuß, burch Machtgesechte Das selle Banb in alle seine Rechte.

Und wenn dem Helden alles zwar gelungen, Den das Geschick zum Günfling auserwählt, Und ihm vor allen alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt; Ia reichlicher als Dichter je gesungen! — Ihm hat dis jeht das Köchste noch gesehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Run fühlt er froh im Schne sich gegründet.

Und daß auch diesem eigne Hobeit gnüge. Ift Roma selbst zur Bachterin bestellt. Die Ebttin, behr an ihres Konigs Wiege. Dentt abermal das Schickst einer Welt. Was sind hier die Trophaen aller Siege? Wo sich der Bater in dem Sohn gefällt. Jusammen werden sie des Glücks genießen, Wit milber Hand den Ianustempel schließen.

Sie, die jum Vorzug einst als Braut gelanget, Bermittlerin nach Gotterart zu sehn. Als Mutter, die, den Sohn im Arme, pranget, Befordre neuen, dauernden Berein; Sie klare, wenn die Welt im Dustern banget, Den himmel auf zu ew'gem Sonnenschein! Und sein durch sie dieß leste Gluc beschieben — Der alles wollen kann, will auch den Frieden.

# Epimenibes Erwachen.

Den Frieben tann bas Wollen nicht bereiten: Wer alles will will fic vor allen machtig, Indem er flegt, lehrt er die andern fireiten; Bebentend macht er feinen Teind bebachtig; So wachfen Kraft und Lift nach allen Seiten. Der Welttreis ruht von Ungeheuern trächtig, Und der Geburten zahlentofe Plage Droht jeten Lag als mit bem jüngsten Lage.

Der Dichter facht bas Schiefalign entitieben, Das, wogenhaftend fepreckich negestaltet. Nicht Maß, noch: Biel, noch: Nichte weiß zur finden Und braufend wedt, gerftbri and Inivigende wolten. Da faßt die Kinft, in liebendem Entzänden. Der Masse, wie ist foglisch entstätzt, Durch Mitverdienst gemeinfnung Erregens, Erfang und Neber, finnigen Bewegens.

# Mitwirfende.

| Regie .      | • -       | •         | ٠,         | •   | •  | Genaft.     |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----|----|-------------|
| Konfånal     | le r      | •         |            | B.  | થ. | Beber.      |
| Schaufpie    | ler.      | •         |            |     |    |             |
| Prolog.      |           |           |            |     | Ī  |             |
| Die Muse .   |           |           |            | •   | •  | 28301ff.    |
| Wortfü       | brer:     | _         |            |     |    |             |
| Epimenibes . |           | •         |            |     |    | Graff.      |
| Damone       | n:        |           |            |     | ٠  |             |
| tes Sti      | iegā .    | •         |            |     | •  | Baibe.      |
| der Lift:    | / Carbine | at -      | :          | •   | •  | Deit.       |
|              | Diplom    | <b>18</b> |            | •   | ٠  | Bolff.      |
|              | - Sofimat | m         | •          | • . | ٠  | Denn.       |
|              | Dame      | •         | <u>٠</u> . | •   |    | Engeld.     |
|              | Jurift    | •         | •          |     | ٠  | Lorging.    |
|              | Luftige   | Perfor    | ι.         | •   | •  | Ungelmann.  |
| ber Unt      | erdråæung |           |            | •   |    | Stromeper.  |
| Schaufpte    | ler.      |           |            | -   |    | •           |
| Chorführer:  | :         |           |            |     |    |             |
| Jugendfur (  |           |           | ٠          |     | ٠  | Melife.     |
|              | ugenben   | :         |            |     |    |             |
| _ Glaube     |           |           | ٠.         | •   |    | Eberwein.   |
| Liebe .      | \         | •         | ٠          | ٠   | ٠  | linjelmann. |
| -Doffnur     | 1g .      |           | ٠          |     | ٠  | Bolff.      |
| Einigfe      | it .      |           | •          | •   | •  | Lotzing.    |
|              |           |           |            |     |    | . •         |

Begleitenbe:

3met Genien

Biemann.

Schweigen de:-

Kleinere Genien, Rieine Damonen,

Chbre:

Krieger, Sofleute, Echo ber Freigefinnten,

Sieger, Frauen, Landieute. Decorateur

On and a second

Berlin, b. 30 Mar. 1818. Weimar, d. 30 Januar 1816,

# Epimenibes Erwachen.

## Erfter Aufzug.

Ein prachtiger Saulenhof; im Grunde ein tempelabnliches Wohngebaube.

### Griter Auftritt.

#### Die Dufe.

(Bwen Genien, ber eine, an einem Thursub Leper, Masten, geschriebene Rolle, trophaenartig, tragend; ber andere einen Sternentreis um fich ber.)

In tiefe Stlaveren lag ich gebunden Und mir gestel ber Starrheit Eigensinn; Ein jedes Licht der Freiheit war verschwunden; Die Fesseln selbst, sie schlenen mir Gewinn: Da nahte sich, in holden Frühlingsstunden, Ein Clanzbild; — gleich entzudt — so wie ich din — Seh' ich es weit und breiter sich entsalten, Und rings unher ist teine Spur des Alten. Die Feffeln fallen ab von Sanb' und Küßen, Wie Schuppen fällt's berab vom flarren Blid, Und eine Thrane, von den liebesüßen, Bum ersten Mal sie fehrt in's Aug' zurüd; Sie fließt — ihr nach die Ester: Schwestern fließen, Das herz empfindet längst entwohntes Glad, Und ther Escate, was inde ilehert gentleben, Sanz ohne Rampf, der reine Seelenfrieden.

Und mir entgegnet, was mich fonst entjadte: Der Lever Alang, der Abne faßes Lint.
Und, was mich schnell ber Wittlichteit entructe, Bald ernst, bald frohgemuth, ein Aunsigesicht; Und das den Pergamenten Ausgedrückte, Ein unergründlich schweres Leichtgewicht; Der Sterne Areis erhebt den Blick nach oben Und alle wollen nur das Eine loben.

Und Giad und Umgener tragen to fich veffer, Die eine Schale finn, die niebre fleigt. Das Ungener mindert fich, das Eract wird gebher, So auf den Schaler trägt wan beide leicht! Da leere das Sefchic die beiden Hiffer, Der Sogen krifft, wenn flinch und nie erreicht; Wir find für fleis dem guren Gefft zu Abeite, Der obhe feihft er wirde zu ünselm Hille. So ging es mir! Mbg' es end fo ergestn, Daß aller haß sich augenblicks entfernte, Und wo wir noch ein duntles Woltdon feben, Sich alsobald der himmel übersternte, Es tausenbfach erglänzte von den Hoben Und alle Welt von und die Eintracht lernta; Und so genießt das höchste Eldat hienieden, Nach hartem außerm Rampf den innern Frieden.

(Die Mufe beweigt fich and wennt fie abgeben thoffte; die Rie, ber gieben voran-und find fcon in der Couliffe, fie aber ift nach auf dem Theater, wenn Ep i m en i de b ericheint; bann ipricht fie folgende Stanze, geht ab und jener kommt die Stufen berab.)

#### Mate.

Und diesen lass ich eine an meiner Geelle, Der, früher schon, gehrinmisvoll belohet, Als Mann, der Weisheit unversiegter Quelle Und ihrem Schattu fich treatich zugetehrt, Nun freigesinnt, befrad gur Gottevhelle, Die wunderbarften Bilder such ertiart; Doch last vorher die wildesten Gestalten In eigensinniger Kraft zerstorend walten. (Alb.)

# Bwepter Auftritt.

Uraltes Balbes majeftatifche Rronen, Schroffglatter Relfenwanbe Spiegelffachen Im Schein ber Abendfonne ju betrachten Erreget Geift und Spera ju ber Ratur Erbabnen Gipfeln, ja zu Gott binan. Much fchau' ich gern ber Menschenhanbe Wert, Bober bes Meifters Sochgebante ftrabit; Und biefer Pfeiler, biefer Gauten Pracht Umwandl' ich finnend, wo fich alles fagte, Wo alles tragt und alles wirb getragen! So freut mich auch ju fehn ein ebles Bolf Dit feinem Derricher, die im Gintlang fich Bufammenwirtenb fügen, für ben Tag. Ja für Jahrbunberte, wenn es gelingt Und fo begraß' ich froh die Morgenfonne, Begrufe gleicherweis bie /Scheibenbe: Dann wend' ich meinen Blid ben Sternen Mr-Und bort wie bier ift Gintlang ber Bewegung. Der Jugend Rachtgefährt' ift Leibenschaft. Ein wilbes Reuer leuchtet ihrem Dfab : Der Greis hingegen wacht mit hellem Ginn Und fein Gemath verfoließt bas Emige.

#### Dritter Auftritt.

#### Genien

(neten raich auf und fiellen fich ihm ju beiben Seiten). Wandelt der Mond und bewegt fich der Stern, Junge wie Alte fie schlafen so gern; Leuchtet die Sonne nach löblichem Brauch, Junge wie Alte fie schlafen wohl auch.

# Epimenibes.

Gin beitres Lieb, ihr Rinber; boch voll Ginn. 36 fenn' euch wohl! Sobald ihr icherzend tommt, Dann ift es Ernft, und wenn ihr ernftlich fprecht, Bermuth' ich Schaltheit. Colafen meint ihr, folafen? An meine Jugend wollt ihr mich erinnern. Muf Creta's Bohn, bes Baters heerbe weibend, Die Infel unter mir, ringeum bas Meer, Den Tages : himmel von der einzigen Conne Bon taufenben ben nachtigen erleuchtet; Da ftrebt's in meiner Geele biefes MU, Das berrliche, ju fennen; boch umfonft: Der Rindheit Bande feffelten mein Saupt. Da nahmen fich bie Gotter meiner an, Bur Sohle führten fie ben Ginnenben, Berfentten mich in tiefen langen Schlaf; Mis ich erwachte bort' ich einen Gott: "Sift vorbereitet, fprach er, mable nun!

Wir ziehn, wir ziehn Und fagen's nicht, Wohin? wohin? Wir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß Wir tragen's fern, Und sens und dieß Wir wagen's gern.

## Fünfter Auftritt,

Damon bes Rriege (febr fchnell auftretenb).

Mit Staunen seh ich euch, mit Freude. Der ich euch schuf bewunde' euch heute: Ihr zieht mich an, ihr zieht mich sort, Mich muß ich unter euch vergessen: Mein einzig Streben seh immersort An eurem Eiser mich zu messen. Des Schoften bin ich mir bewußt. Dem Wunderbarsten widm' ich mich mit Lust: Denn wer Gefahr und Tob nicht scheut Ift Zerr der Erde, Herr der Geister; Was auch sich gegensest und bräut, Er bleibt zulest allein der Meister. Kein Widerspruch! tein Widerstreben!

Und wenn umber die Sauber beben. Dann erft ift meine Monneseit. Gin Reich mag nach bem anbern fturgen, Ich fteh' allein und wirfe frei; Und will fich wo ein foneller Anoten fchurgen, Um besto schneller hau'ich ihn entzwey. Raum ift ein großes Belt gethan, Ein neues mar fcom imiegebacht, Und mar' ich ja aufid: Meindetfe gebracht, Da fangt erft meine Manbeit au. -Ein Schauber Abertianft bio Erbe, 3ch ruf ibr zu ein neues Berbe.

(Ein Branbichein werbneites :fich Aber bas Theater.) Es werbe Finsternis! - Ein prennend Meer Soll allen Horizont anneamhen Und fic ber Sterne gitternb Seer Im Blute meiner Mammen tauchen. Die bochte Stunberbrint berein, Bir wollen ibre Gunt erfaffen : Gleich Anter biefer Minnma Stein Entfaltet end, gebrangte Daffen, Bom Berg inte Rand, Aufab an's Deer Berbreite bich, unuberminblich beer! Und wenn ber Erdfreis fibernogen Raum noch ben Athem beben mag, Demuthia feine Deren bewirtbet -Mm Ufer foließet mir bes Amanges ehrnen Bogen : . Dem wie euch fonft bas Deer umaurtet, Umgartet ihr bie Bomme Bogen: Goethe's Werte. XIII, Bb.

So Nacht für Nacht, so Any für Lagg Nur teine Worte — Schlag auf Schlag!

he eneferneup).

Go geht es eichen
Bur Welt hinein;
Was wir beziehn
Wirb unfer spen:
Will einer das,
Verwehren wir's;
Hat einer was,
Berzehren wir's.

Hat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilde Zug Macht alles leer. Da fact man auf, Und brennt das Hans; Da pact man auf, Und rennt heraus.

So zieht vom Ort Mit festem Schritt Dev Erste fort, Den Zwenten mit; Wenn Wahn und Bahn Der Beste brach, Kommt an und an Der Lepte nach.

### Sechster Auftritt.

## Damonen ber Lift

(treten, in verichietenen Gefialten, bon berfelben Seite, nach web der bas Ariegsbeer abziebt, auf, fcbilingen fich burch bie Colonne burch, welche in ihrem rafchen Schritt gehindert langfamer abs giebt).

Menn unfer Sang Gefällig lodt, Der Sieges:Drang Er schwantt und flock; Wenn unfer Zug Sich frummt und schlingt, Der Waffen Flug Wirb selbst bebingt.

Nur alle mit Dahin! bahin! Nur Schritt vor Schritt, Gelassen tahn. Wie's seht und fällt Ihr treier ein, Geschwind die Wele Wird euer senn.

(Wenn ber Ariegsquy bas Theater verlaffen hat, haben bie Aleu: angerommenen baff-ibe icon vollig eingenommen, und indem ber Damon bes Ariegs ben Seinigen folgen will, treten ihm bie Damonen ber Lift in ten Weg.)

### Siebenter Auftritt.

Damouen ber Lin.

Mile.

.Salt ein! Du rennft in bein Berberben!

Damon bes Rriegs.

Ber alfo fpricht ber muffe fterben.

Dfaffe.

Ertenn' ich boch bağ buranperblich-ifft, Doch auch umftepblich ift bie Metfemlitt.

Damon bes Rriege.

Go forecht!

Jurift

Furmahr, bein migegiffinter Muth Läßt fich burch Gute nichtebbitten. Du wirft mitteinem Weertvon Bitte Den gangen Erbfreis aberfthaten.

#### Diplomat.

Doch wandt' ich bir nicht fill voran Und folg' ich nicht ben rafchen Pfaben; So haft du wenig nur gethan Und wirst dir immer felber schaben.

#### Dame.

Wer letse reizt und leise analt, Erreicht zulest bes Herrschers höchstes Biek Und wie den Marmor selbst den Arapson Volge höhlt, So töbt ich endlich das Gefühl.

#### Diptomat.

Du eilst uns vor, wir folgen still Und mußt uns noch am, Ende, fchien: Denn wer ber List fich mahk noch fågen: wise: Wird ber Gewalt fich widerftren.

#### Damone bes Rring fe.

Berweilet ihr, ich eile fort! Der Abschluß der ist meine Sache. Du wirkest hier, du wirkest dort, Und wenn ich nicht ein Ende mache, So hat ein seder noch ein Wort. Ich lose rasch mit einem Wosse. Die größten Zweisel Ungesichts. So legte Brennus in die Schale. Das Schwert statt goldenes Gewicks. Du magst nur bein Gewerbe treiben In bem bich niemand übertrifft; Ich kann nur mit bem Schwerte schreiben, Mit blutigen Zügen, meine Schrift.

(Gest raid ab.)

## Adter Auftritt. Damonen ber Lift.

Pfaffe. Der Kriegesgott er muthe jent, Und ihr ungarnt ihn boch gulept.

Diplomat. Bertret' er goldner Saaten Halme Mit flügelschnellem Giegeslauf, Allein wenn ich sie nicht zermalme Gleich richten fie fich wieder auf.

Dame. Die Geister macht er nie zu Stlaven, Durch offne Rache, harte Strafen Macht er fie nur ber Freiheit reif.

520 fmann. Doch alles was wir je erfonnen Und alles was wir je begonnen' Gelinge nur burch Unterschleif.

#### Pfaffe. .

Den Bottern wollen wir versprechen, Sie reigen zu ber kühnsten That; Wenn Worte fallen, Worte brechen, Nennt man uns weise, klug im Noth.

#### Jurift.

Durch Jaubern wollen wir verwehren Und alle werden uns vertraun. Es fep ein ewiges Berfidren, Es fev ein ewiges Wieberbaun.

#### Luftige Perfon.

Steht nur nicht fo in eng geschloff'nen Reihen, Schließt mich in eure Birtel ein! Damit zu euren Sautelepen Die meinigen behülftich fep'n.

Bin ber gefahrlichfte von allen! Dieweit man mich fur nichtig halt, Daran hat jeberman Gefallen Und fo betrieg' ich alle Welt.

End bien' es Allen zum Bescheibe! Ich spiele boppelte Person. Erst tomm ich an in biesem Kleibe, " In biesem mach' ich mich bavon.

Cjeigt fich als bofer Beift, verfinet, eine Flamme folagt empor.

### Diplomat.

Und nun beginnetigleich ..... bas bereitige Cehande, Der Augen Lufte bas Griffes Lupide. Im Wegerflebe. ed mier von allen j. Durch enva Raufte, folk est follen.

Sofmann.

Leife mußt ihr bas vollstingen, Die gelinde Macht, ift gruft; Burgelfafern, wie fie bringen, Sprengen wohl die Felfen toch.

Chor.

Leise mußt ihr bas vollbringen, Die geheime Macht ift groß.

Hofmann.
Und fo löfet fill die Engen
An dem herrlichen Palaft;
Und die Pfeiler, wie sie trugen,
Eturgen durch die eigne Last.
In das Feste such zu dringen
Ungewaltsum, ohne Sws.

Chor.

Leise mußt ihr bas volleringen. Die geheime Macht ist groß.

(Mahrend bleies legten Chord verteillen fich bie Diimonen an alle Couliffen, nur ber hofmam bielet in ber Mitte, bladbrigen find mit bem letten Laute auf einmal alle verfchrundenibe. · Neumtar Auftritt.

Damon als hofmann (allein). (laufchend.)

Ich trete sacht, ich halte Puss und Oden, — Ich fühle sie wohl, doch hör' ich sie nicht; Es gittert unter mir-der Boben; Ich fürchte-selbst. ex schwautt und bricht;

(Er entfernt fich von ber einen Seite.)

Die machtig riefenhaften Quebern. Sie scheinen unter sich zu habern;

(Er entfernt fich bon ber antern Ceite,)

Die schlanken Saulenschafte zittern, Die schonen Elieber, die in Liebesbanden Einträchtig sich zusammen funden, Inhrhunderte als eine bestwaden — Erdbeben schennen sie zu wittern, Bei dringender Gesahr und Roth, Die einem wie dem andern broht Sich gegenseitig: zu erhibten.

(Er tritt in die Mitte, arzudfnichte gegen batte Seige.) Ein Wint, ein Hanch ben Ban zu Gemebe ficht. Wo sich von friest bas Teste löstet.

(In bem Augenblide bricht alles jufammen. Er fieht tu faweis genber, umfichtiger Betrachtung.)

Bebnter Auftritt.

Damon ber Unterbracung (tritt auf).

(Sim Coftum eines orientalifchen Despoten.)

Damon ber Lift (ehrerbietig). Mein, Burft! mein Sperricher, fo allein?

Damon ber Unterbrudung. Da wo ich bin, da foll fein unbrer fepn.

Damon ber Lift. Much bie nicht, bie bir angehoren?

Damon ber Unterbrudung.
Ich werbe niemals bir, verwehren
Bu schaun mein fürstlich Angesicht;
Doch weiß ich wohl, bu liebst mich nicht.
Dein Bielbemuhn was hilft es bir?
Denn ewis dienstbar bist bu mir.

Damon ber Lift. Herr, bu verkennest meinen Ginn! Bu bienen bir ist mein Gewinn; Und wo tann'sreieres Leben sepn Als dir zu bienen, dir allein! Was Großes auch die Welt geschn, Für beinen Scepter ist's geschehn, Was himmel zeugte, Holle fand, Ergossen über Weer und Land, Es tommt zuleht in beine hand. Damon ber Unterbrückung. Sehr wohl! Die Mahe mir verfarzen Das ift bein ebelster Beruf:
Denn was die Freiheit langsam schuf, Es kann nicht schnell zusammen stürzen, Richt auf ber Kriegsposaune Ruf;
Doch hast du klug ben Boben untergraben, Go ftürzt das alles Blis vor Blis.
Da kann ich meinen stummen Sis In sel'gen Wüsteneven haben.
Du hast gethan, wie ich gebacht:
Ich will nun sehn was du vollbracht.

(Berllert sich unter die Ruinen.)

### Gilfter Auftritt.

Damon ber Lift
(auversichtlich).

Is gehe nur und sieh dich um!
In unfrer Schöpfung magst du wohnen.
Du findest alles still und stumm,
Dentst du in Sicherheit zu thronen.
Ihr brüstet euch ihr unteren Damonen
So mögt ihr wüthen, mögt auch ruhn,
Ich deut' euch beibes heimlich an;
Da mag benn jener immer thun
Und bieser stauben es sey gethan.

Ich aben winte folieichend immen zu. Um beibe nächstend zu erschreifen; Dich Kriegesgott bring' ich zur Muh. Dich Stavenfürsten, will ich werten.

Bu bringen und an weichen, Das ist die gebäte. Aunste Und so au überschleichen. Das Glüd und seine Gunst. Die Wege die sie gehen. Sie sind nach meinem Sinus. Der Uebermuth soll gestehen. Das ich allmächtig bin.

(96.)

### 3 molfter Auftritt.

Damon ber Unitembradung (aus ben Ruinen bervortretenb).

Es ist noch ausu frisch, man fannt' es wieder banen: Die graue Zeit, wirkend ein neues Grauen ——
Berwittrung, Staub und Regenschlick Mit Woos und Widnis bastre sie die Raume. Kun wachs't empar, ehrwardige Bäume! Und zeiget dem erstaunten Blick Ein längst veraltetes verschwundenes Geschick.

Begraben auf ewig jedes Glück.

(Babrend diefer Arie begringet fich die Ruben; nach und; nach.)

Richt zu zieren — zu verbeiten, Nicht zu freuen — zu erschrecken, Wachse bieses Bauberthat! Und so schleichen und so wanten Wie verderbliche Gebanten, Sich die Busche, sich die Ranten Als Jahrhunderte zumal.

So sey die Wett denn einsam! aber mir, Dem Herrscher, zient es nicht, daß er allein: Mit Mannern mag er nicht vertebren, Ennuchen sollen Mämern wehren Und halb umgeben wird er senn; Um aber sollen schone Frauen "Mit Amwenblief mie in die Augen schauen Mit Pfauwenblief mie in die Augen schauen Gemessen Schrittes und umgehen, Mich liebenswürdig all' umsehnen, Und ganze Schauen mir allein. Das Paradies es tritt herein! Er ruht im Ueberstuß gebettet, Und sene die sich glüdtlich wähnen Sie sind bewacht, sie sind gekettet.

## Drenzehnter Auftritt.

Liebe (ungefeben aus ter- Ferne).

Ja, ich fcweife fchon im Beiten Diefer Bilbnis leicht und froh: Denn der Liebe find die Zeiten Alle gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrückung. Wiel was hor' ich ba von weiten? Ift noch eine Seele froh? Ich vernichte Zeit auf Zeiten Und sie sind noch immer so! —

(Melodie jenes Gefangs, burch blafente Infirumente. Der Damon jeigt indeffen Gebarben ber Ueberrafchung und Bastung.)

Doch, bein Bufen wiff entflammen, Dich befanftigt biefer Schall? Rimm, o nimm bich nur zusammen Gegen biese Nachtigall!

Liebe (tritt auf).
(Der Damon ift jurudgetreten.)
In, ich walle gar im Weiten
Diefer Pfabe leicht und froh:
Denn ber Liebe find die Zeiten
Alle gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrudung. D, wie tommt fie ba von weiten, Dine Furcht und immer frob! Liebe.

Denn ber Liebe find bie Beiten Immer gleich und immer fo.

Damon ber Unterbrüdung (ju ihr tretenb).

Wen fuchft bu benn? Du fucheft wen! Ich bachte boch bu mußt ihn tennen.

Liebe.

Ich fuche wohl — es ift fo fcon! Und weiter weiß ich nichts zu nennen.

Damon ber Unterbruckung. (anftändig judringlich, gehalten und (deribaft). Run! o nenne mir ben Lieben Dem entgegen man fo eilt.

Liebe.

Is, es ift, es ift bas Lieben, Das im Gergen ftill'verweilt! (Der Damon entfernt fich.)

### Bierzehnter Auftritt.

Glaube

(hat the Schwefter am Gefang erfannt, tommt eilig berbel, wirft fich ihr an die Bruft).

Liebe

(fant in ihrem beitern Gefange moch eine Beir lang fort, bis Glaube fich lebenfchaftlich lobreifit und abrofins tritt).

#### 'Mtarbe.

D liebste Schwester! tannst ibn inich Und meine Leiben so empfungen? In deinem Jerzen undzubangen; Num Nieden ich selber wie ich nam, Wich abzestoßen inns ich platien; Wer theilt nun Zweifel, Kummer, Gram Wie steilt nun Zweifel, Kummer, Gram

### Liebe fich inabetito).

D'Ethwester! mich so'im Berduct?
Die immer neu und Innner gente.
Unsteininge unsteblicht macht,
Die Sterblichen füne glet und reich.
Bon oben fommit nier der Gewinn.
Die höhnse Säde wilft du mftaun?
Denn bien bien interen Sinn.
Bas wären werdenten interen Sinn.

### Glaube.

Rein, in diesen Jammerstunden
Ikungetiteine Frende nach;
Schmerzen tausenbsach empfunden,
Derz um Herz das enisschend brach,
Leer Gebet, vergebne Thränen,
Eingetettet unser Sehnen,
Unster Herrichtett Berhöhnen,
Der Ernichtette Berböhnen!

\_ Liebe.

Es find nicht die letten Stunden, Las den Gottern bas Gericht!

Glaube.

Nie haft bu ein Glud empfunden: Denn ber Jammer rührt bich nicht! (Sie treien aus einander.)

Damon ber Unterbrüdung (für fich). Still! nun hab' ich überwunden — Schwestern und verstehn sich nicht!
(Zum Glauben)
Herrlich Madchen! welches Bangen,
Welche Reigung, welch Verlangen

Glaube.

herr, o herr! gerecht Berlangen Bar bie Schwefter ju umfangen, Treue bin ich mir bewußt.

Reget biefe icone Bruft?

Damon ber Unterbrudung (jur Bebe). Bie? bu holbe, bas Berlangen Deine Schwester ju umfangen Regt fich's nicht in beiner Bruft?

Liebe.

Sie, bie beste, zu umfangen Fühl' ich ewiges Berlangen; Komm, o tomm an meine Bruft! Goethe's Bette. XIII, Bb.

Glaube.

D verzeih bem Schmerz, bem Bangen! Raum getraut' ich zu verlangen Lieb' um Liebe, Luft um Luft! (Sie umarmen fich.)

Damon ber Unterbrudung (für fich). Immer, wachft mir bas Berlangen Bu bethoren; fie zu fangen Sen mein Streben, meine Luft. (Imlicen fie tretenb.)

Holbserges Paar, bas himmlisch mir-begegnet,

Es fep ber Tag für euch und mich gefeguet, Er fep bezeichnet immerbar!

34, biefer Stunde jebes von uns gebente!

(Rieine Damonen mit Juwelen.)

Berfcmabet nicht bie wenigen Gefcente Aus meiner Sand, verehrtes Paar.

(Die Liebe liebtofend und ihr Armbander anlegent.)

Sange, meiner Mugen Beibe,

Dwie brad' und fuff ich fie, Rimin bas toftlichfte Gefchmeibe,

Trag' es und vergiß mich nie! (Den Glauben liebtofend und ihr einen töfilichen Gurtel der vielmehr Bruficomuc anlegend.)

> Wie fie fich in bir vereinen Soher Sinn und Lebensluft: So mit bunten Ebelfteinen Schnude' ich bir bie volle Bruft.

(Dietleinen Damonen bringen beimilch fcwarge fcmete Reiten jerver.)

#### Glaube.

Das verdient wohl dieser Bufen Das ihn die Juwele schmudt.

(Der eine Damon hangt ihr bie Artte hinten in bem Gartel, in bem Augenblich fuhlt fie Schmergen, fie ruft, indem fie auf bie Bruft fiebt.) ....

Doch wie ist mir! von Medusen Werb' ich graulich angeblickt.

Liebe.

D! wie sich bas Auge weibet, , . Und die Hand wie freut sie sich!

(Se firedt die Arme aus und besieht die Armbanber von soen ; bas Damonden hangt von unten eine Doppelfette ein.)

Bas ift bas? wie fticht's und fcnelbet Und unendlich foltert's mich! Damon der Unterbracung

So ift bein gartes herz belohnt! Bou biefen wird bich nichts erretten; Doch finde dich, bu bift's gewohnt, Du gelift doch immerfort in Ketten. (Bum Glanben, ber fich angfillch gebarbet, mit geheuchelter Theilnabme)

In foluchze nur aus voller Bruft. Und mache ben Berfuch ju weinen !

(Bu beifen gewaltfam)

Bergichtet aber auf Glud und Luft; Das Beff're wird euch nie erscheinen! (Sie fabren von ihm weg, werfen fich an ben Gelfen nieter; Liebe liegt ringent, Glunde fill? (Er webst fich ergen die von der Einbildungbfraft ihm vorges fpiegette Biffon, weicht ihr aus, wähnt in die Enge gertieben zu sehn, ist gang nabe zu knien. Die hoffnung nimmt ihre rubige Stellung wieder an. Er ermannt sich.)

Aufgeregte Sollenbilber,
Beigt euch wilb und immer wilber!
Euer Wanten, euer Weben
Sind Gebanten; follt ich beben?
Euer Lasten, euer Streben,
Ihr Berhapten, ift tein Leben;
Eure Haupter, eure Kronen
Sind nur Schatten, trabe Luft.

Doch ich wittre Grabesbuft, Unten ichein' ich mir zu wohnen Und ichon mobert mir bie Gruft. (Er eniflicht mit Grauen.)

> Soffnung (ift nicht meht ju feben).

(Der Bortjang faut.)

Ende des erften Aufzugs.

# 3 meyter Unfzug.

# Erster Auftritt.

Liebe

(erhebt fich nach einiger Beit, wie abwefend, wo nicht wahnfinnig).

Sag', wie ift bir benn zumalen? Mas beengt bir so bas Herz? Was ich fahle, sind nicht Qualen, Was ich leibe, ist nicht Schmerz. Db ich gleich ben Namen hore, Liebe, so bieß ich immer fort; Es ist als ob ich gar nicht ware, Liebe 's ist ein leeres Wort.

Glaube

Chie inbeffen aufgeftanden, aber nicht ficher auf ihren Fußen fett).

Wanit ber Felsen unter mir. Der mich sonst so fraftig trug? Nein! ich wante, sinte hier. Habe nicht mehr Kraft genug Mich zu halten, meine Knie Brechen, ach, ich beuge sie Nicht zum Beten; sinnenlos, Herzlos lieg' ich an bem Boben, Mir versagt, mir stodt ber Oben; Götter! meine Noth ist groß!

Liebe (meiter ichreitenb).

Bwar gefeffelt find die Sande, Doch ber Sug bewegt fich noch; Benn ich, ach, borthin mich wende. Schittl' ich ab bas fowere Joch.

Glaube

(wie jene, nur etwas rafcher und lebhafter).

Bill ich mich vom Ort bewegen,

Birb vielleicht ber Bufen frei.

(Sieht die Edwefter beran tommen.) ?

D, bie Schwester! Welch ein Segen!

Ja, die Gute fommt herbei. Ginbem fie gegen einander bie Arme auffreden, feben fie fich fo

# weit entfernt, daß fie fich nicht berühren tonnen.) Liebe.

Gott! ich fann dich nicht erreichen, Ach, von dir stell' ich gebannt! (Indem sie an ihren vorigen Play ellig-jurud fehrt.)

#### Glaube.

Gibt's ein Etenb foldebgleichen! tele noch gegögert und fich bin und wieder umgefeben bat, flurmt auch nach ihrer Seite.)

> Rein! die Welt bat's nicht gefannt. (Bette werfen fich an ihrer Stelle nieber.)

# 3 mepter Auftritt. Hoffnung

(welche inbeffen oben erfdienen und herunter getreten ift).

Ich ibre jammern, ibre tlagen, In Banben meine Schwestern? wie, D wie sie ringen, wie sie zagen! Bernehmt mein Wort, es fehlet nie. Ihr zeigt mir freilich eure Retten, Getrauet nicht mich anzuschaun; Doch bin ich, hoff euch zu erretten, Erhebt euch, fommt mir zu vertraun!

# Dritter Auftritt.

Genien (berbei ellenb).

Immer find wir noch im Lande, Hier und bort mit raschem Lauf. Sie nehmen die Ketten ab, jugleich mit dem Schmud.) Erstlich lösen wir die Bande, Richte du sie wieder auf!

Denn uns Genien gegeben Warb gewiß ein schnes Theil; Euer eigenes Bestreben Birte nun bas eigne Seil.

(Sie entfernen fich.)

# Soffnung.

(in ben wegeilenben Genien).

Mehmt Gotteslohn, ihr fußen Brüber!
(Sie best erft ben Glauben auf und bringt ihn' gegen die Mitte.)
Und fteht nur erst ber Glaube fest,
So hebt sich auch die Liebe wieber.

### Llebe

(tie von feldst auffpringt und auf die Hoffnung lodellt). Ia, ich bin's, und neugeboren Werf' ich mich an beine Bruft.

Glaube.

Bollig hatt' ich mich verloren, Bieber find' ich mich mit Luft.

### Soffnung

Ja, wer sich mit mir verschworen,
Ift sich alles Glads bewußt;
Denn wie ich bin, so bin ich auch beständig,
Nie ber Berzweiflung geb' ich mich bahin;
Ich milbre Schmerz, bas hochste Glad vollend' ich;
Beiblich gestaltet, bin ich mannlich fühn.
Das Leben selbst ist nur durch mich lebendig,
Ja über's Grab kann ich's hinüber ziehn,
Und wenn sie mich sogar als Afche sammeln.
So muffen sie noch meinen Namen stammeln.

Und nun vernehmt! — Wie einst, in Gradeshohlen, Ein frommes Wolf geheim sich stücktete,
Und allen Drang der himmlisch reinen Seelen
Nach oben voll Bertrauen richtete,
Richt unterließ auf höchsten Schutz zu zählen
Und auszubauern sich verpflichtete:
So hat die Tugend still ein Reich gegründet
Und sich, zu Schutz und Trup, geheim verbändet.

Im tiefften, hoht, bas Erbreich untergraben, Auf welchem jene schrecklichen Gewalten Run offenbar ihr wildes Wesen haben, In majestätisch häßlichen Gestalten, Und mit den holden überreisen Gaben Der Oberstäche nach Belieben schalten; Ooch wird der Boden gleich zusammen stürzen Und jenes Reich des Liebermuths vertürzen.

Bon Often rollt, Lauinen gleich, herüber. Der Schnee = und Eisball, walzt fich groß und größer, Er schmilzt und nah und naher fturzt vorüber Das alles überschwemmende Gewässer: So ftromt's nach Westen, bann zum Sab hinüber, Die Welt sieht sich zerftort — und fahlt sich besser: Bom Ocean, vom Belt ber, tommt und Rettung; So wirst das All in gludsicher Verfettung.

### Genius I.

Ihr werbet eure Kraft beweifen, Bereitet ftill ben jungften Tag:

#### Genius II.

Denn jenes haupt von Stahl und Gifen Bermalmt gutebt ein Dointerfchlag.

(Die sammtlichen Fanfe, unter mufftalicher Begleitung, tehren fich um und geben nach bem Grunde. Die Boffnung besteigt die Rulnen lints bed Zuschauers, Glaube und Liebe die Rulnen rechts; die Anaben besteigen die Areppen und stellen fich able Pforten. Sie begrüßen sich alle unter einander nochmass zum Abschied. Es wird Racht.)

31-1-15

# Fünfter Auftritt.

Unsichtbares Chor.

Sterne verfauten und Woonden in Blut: Aber nun wittertruid lichtet eschütt Sonne sie naber bem hinntiften Abron; Lieber, sie tommen und weren dich schwe.

(Die Genten eröffnen die Pforten, indem fie fich dahinter verfieden und lauschen. Ep im entdes ruht noch wie er einger schlafen; die Laupe bezunt. Er erwacht, regt fich, fiede auf, tritt unier die Thure, gibt seine Bermunderung metr. Tennen, tritt wantend die Stufen betunter, ungewiß wo er fich besinde.

erskie en 🛴

### Sechster Auftritt. Enimenibes.

Und welch Erwachen! wunderbar genug! Die Pforten offnen sich bei buftrer Racht. Tauscht mich ber Genien sonft so treuer Dienst? Rein Stern am himmet?

(Es erscheint ein Komet ungeheurt.)
Beich ein furchtbar Zeichen.
Erschreckt ben Blick mit Ruthenfeuerschein!
Wo bin ich benn? — In eine Wüsteney
Bon Vels und Baum beschränkt, bin ich bearaben.

Bie mar es fonft! als mir bie glugelthuren, Bei'm erften Morgenlicht, von Geifterhand Sich offneten, bas liebe Simmelspaar Dich in die bolbe Belt berunter fabrte: Mich Tempel und Palast, und nah und fern Die herrlichfte Ratur mich glangend grußte. Wie bafter jest! und mas ber Beuerfchein Mir ahnungevoll entbedt ift graufenhaft. Ber leitet mich? wer rettet vom Berberben? Berbient mohl euer Freund, ihr Gotter, fo gu fterben ? (Die Genien treten, oben an der Pforte, hervor mit Facteln.) Doch ihr erhort bes treuen Priefters Ruf! Ich febe neuen golbnen Schein umfdimmern: Die Lieben find's! o, wo fie leuchtend gehn, Liegt feine Bufte, hauf't fein Schredniß mehr. (Sie find berunter getemmen und fieben neben ibm.)

D fagt mir an, ihr Holben, welchen Araum Bon Aengstlichkeiten schafft ihr um mich ber? (Sie legen ben Vinger auf ben Munb.)

Ich traume, ja! wo nicht, fo hat ein Gott In tiefe Wafteneven mich verschlagen hier — teine Spur von jenem alten Clanz, Nicht Spur von Runft, von Ordnung teine Spur! Es ist ber Schöpfung wildes Chaos hier, Das lette Grauen enblicher Zerstbrung.

Genien binuber und berüber).

Epimenibes.

Bas beutet ihr? Ich fou mich hier ertennen! (Die Benien feuchten voran nach ber einen Sette.) Euch folgen ? wohl! ibr leuchtet bieferfeite. , Bas feh' ich hier! ein wohlbefanntes Bilb! In Marmorglange, Glang vergangner Tage. "Der Bater ruht auf feinem breiten Polfter, Die Frau im Geffel, Rinber ftehn umber Bon jebem Alter; Rnechte tragen gu, Das Pferb fogar es wiehert an ber Pforte; Die Tafel ift befest, man ichwelgt und ruht." Farmahr! es ift bie Statte noch, wo mir Des Freubentages hellfte Sonne fcbien; Ift alles boch in Schutt und Graus verfunten. (Sie beuten, und leffen ibn nach ter anbern Seite.) Roch weiter? Rein, ihr Guten, nein, ach nein! ' glaub' es auch, es ift bic atte Statte;

Doch während meines Schlafes hat ein Gott Die Erd' erschäftert, daß Rninen hier Sich auf einander thürmen, durch ein Wunder Sich auf einander thürmen, durch ein Wunder Der Bäume, der Gesträuche Aried beschleunigt. — So ist es hin, was alles ich gebaut Und was mit mir von Jugend auf emporstieg. D, wär' es herzustellen! Nein, ach nein! Ihr nöthigt mich an diese Aasel hin! Zerschlagen ist sie, nicht mehr leserlich. Hindes von mir! D mein Gebächnis! D! Du bältst das Lied noch sest, du wiederholst es.

Unsichtbarcs Chor.
"Haft du ein gegründet Haus
Fleh die Götter alle,
Daß es dis man dich trägt hinaus
Micht zu Schutt zerfalle,
Und noch lange hinterdrein
Kindeskindern diene,
Und umher ein frischer Hain
Immer neu ergrüne."

Epimenibes.

Damonen fepd ihr, feine Genien! Der Solle, die Berzweiftung haucht, entfliegen. Die haucht mich an, burchbringt, erstarrt die Bruft, Linstrickt bas haupt, zerrüttet alle Ginnen.

(Er beugt feine Anie, richtet fich aber gleich wieder auf.) Rein, kniee nicht! fie boren bich nicht mehr; Die Genien schweigen, wunsche bir den Tob. Goethe's Werte, XIII. 20.

Denn wo ber Menfc verzweifelt, lebt tein Gott, Und ohne Gott will ich nicht langer leben.

(Er wentet fich ab verzweifelnb.)

#### Genien

(fich einanter juwinfenb).

Romm! wir wollen dir versprechen.
Rettung aus dem tiefften Schmerz;
Pfeiler, Saulen kann man brechen,
Aber nicht ein freies Herz;
Dann es lebt ein ewig Leben,
Es ist selbst der ganze Mann,
Inlihm wirken Lust und Streben,
Die man nicht zermalmen kann.

(mehmithig).

D fprecht! o belft! mein Rnie es tragt mich taum: Ihr wollt euch bittren Spott erlauben?

### Genien.

Rommt mit! den Ohren ist's ein Traum; Den Augen selbst wirst du nicht glauben. (Es wird auf einmal Tag. Bon ferne kriegerische Musik. Epbemeintes und bie Knaben fieben vor die Pforte.

## Siebenter Auftritt.

(Die friegerifche Mufit tommt naber. Die Goffnung, ben Jugenbfarften an ber Seite, führt über die Muinen, ba wo fie abgegangen ift, ein beer berein, welches die verschiedenen neuern ju blefem Arlege verbundeten Balter bezeichnet.)

### .Chor.

Brüber, auf bie Welt zu befreien! Rometen winten, die Stund' ift groß. Alle Gewebe ber Tyrannepen Haut entzwey und reißt euch los! hinan! — Borwarts — hinan! Und bas Wert es werbe gethan!

So erschallt nun Gottes Stimme, Denn bes Bolfes Stimme sie erschallt, Und entstammt von heil'gem Grimme Folgt bes Blipes Allgewalt. Hinan! — Borwarts — hinan! Und bas große Werk wird gethan.

Und fo schreiten wir, die Rühnen, Gine halbe Welt entlang, Die Vermüstung, die Ruinen, Richts verhindre beinen Gang. Hinan! — Borwarts — hinan! Und bas große, das Wers sep gethen. Jugenbfürft.

Hinter uns her vernehmt ihr schaffen Starte Borte, treuen Ruf, Siegen, heißt es, ober fallen Ist was alle Wölfer schuf. Hinan! — Borwarts — hinan! Und bas Werf es ware gethan.

hoffnung.

Noch ist vieles zu erfallen, Roch ist Manches nicht vorbei; Doch wir alle, durch ben Willen, Sind wir schon von Banden frei.

Cbor.

hinan! — Bormarts — hinan! Und bas große, bas Werk fen gethan.

Jugenbfürft.

Auch die Alten und die Greisen Werben nicht im Rathe ruhn; Denn es ist um den Stein der Weisen, Es ist um das All zu thun. hinan! — Borwarts — hinan! Und das Wert es war schon gethan.

Cbor.

Denn fo Einer vormatts rufet, Gleich find alle hinterbrein, Und fo geht es, abgeftufet, Start und ichmach und groß und flein, hinan! — Borwarts — hinan! Und bas große, bas Bert ift gethan.

Und wo eh wir sie nun erfassen, In ben Sturz, in die Flucht sie hinein! Is in ungeheuren Massen Stürzen wir schon hinterbrein. hinan! — Borwarts — hinan! Und bas alles, bas Wert ist gethan.

A chter Auftritt.
(Glaube und Liebe mit den Frauen und Lanbe &s bewohnern an der andern Seite.)

Cbor.

Und wir fommen Mit Berlangen Wir, die Frommen, Zu empfangen Sie. die Braven, Sie mit Krangen Zu umschlingen.

Und mit Homnen Bu umfingen, Bu erheben Jene Braven Die ba schlafen, Die gegeben Bhrem Leben. Landbewohner
(aller Aller und Stände).
Und die wir zurück geblieben,
Eurer Kraft und anvertraut,
Haben unfren kühnen Lieben
Haub und Hof und Feld gebaut;
Und wie ihr im Siege schreitet
Drückt und traulich an die Brust;
Alles was wir euch bereitet
Lang genießt es und mit Lust.

Samntliche Chore. Und mit ben wichtigsten Geschäften Berherrlicht heut ben großen Tag. Busammen all' mit vollen Rraften Erhebt ben Bau ber nieberlag:

Street oen Sau oer niederlag: Street an — Glüd auf — Street and Nur zu! und schon regt sich's hinan.

Und schon ber Pseiler der gespalten Er hebt gesäget sich empor Und Säulenreihen sie entsalten Der schlanken Stämme Zierd' und Flor. Etrebt an — Glad auf — Strebt au ! Es sieht und das Werk ist gethan.

(Indeffen find tie Muinen wieter aufgerichtet. Ein Theil ber Begetation bleibt und glert.)

Rennter Anftritt. Epimenibes mit wen Priestern.

> Epimenibes (nach oben).

Wie felig guer Freund gewesen, Der biese Nacht bes Jammers überschlief, Ich tohnt's an ben Ruinen lefen, Ihr Gotter, ich empfind' es tief!

(Bu ben Umftebenten)

Doch fcham' ich mich ber Rubestunden. Mit euch zu leiden war Gewinn: Denn fur den Schmerz den ihr empfunden. Seph ihr auch größer als ich bin.

Priefter.

Rable nicht ber Gotter Billen Wenn du maches Jahr gewannst: Sie bewahrten bich im Stillen, Daß bu rein empfinden fannst; Und so gleichst du fünft'gen Tagen, Denen unsve Quat und Plagen, Unser Streben, unser Wagen, Endlich die Geschichte beut, Und nicht glauben was wir sagen Wirst bu, wie die Volgezeit,

Das was ich lehre, scheint so leicht. Und fast unmbglich zu erfüllen: "Nachgiebigteit bei großem Willen." Nun ist bes Wortes Biel erreicht, Den hochsten Wunsch seh ich erfüllen.

# Jugenbfürft.

Ia, alle Kronen seh' ich neugeschmadt Mit eignem Gold, mit Feinbed: Beute; Ihr habt das Bole, ihr habt euch selbst begläckt; Was ihr besint, befint ihr erst van heute. Iwar hat der Ahnen würdiges Berdienst. Die goldnen Reise längst gestochten, Doch nun ist 8 eigener Gewinnst: Ihr habt das Recht daran ersochten.

Epimenibes.

Und wir find alle neugeboren, , Das große Sehnen ift gestillt, Bei Friedrich's Afche war's geschworen Und ist auf ewig nun erfallt.

Ehor ber Krieger. Und wir wandeln mit freien Schritten, Beil wir und was zugetraut, Und empfangen in unsere Mitten Gattin, Schwester, Lochter, Braut. Gethan! — Glad auf!. — Gethan! Und den Dank nun zum himmel himan! Chor ber Frauen.

Euch zu laben
Laßt uns eilen,
Unfre Gaben
Auszutheilen,
Eure Munben
Auszuheilen:
Setige Stunden
Sind gegeben
Unferm Leben!
(Große Gruppe.)

Epimenibes.

Ich febe nun mein frommes Soffen Rach Bunberthaten eingetroffen; Schon ift's bem Sochften fich vertraun. Er lehrte mich bas Gegenwart'ge tennen; Run aber foll mein Blid entbrennen, In frembe Zeiten auszuschaun.

Priefter.

Und nun fou Geift und Gerg entbrennen, Bergangnes fuhlen, Butunft fcaun.

Chor.

So riffen wir uns rings herum Bon fremben Banben tos. Nun find wir Deutsche wiederum Run find wir wieder groß. So waren wir und find es auch Das ebeifte Gefchiecht, Bon bieberm Sinn und reinem hauch Und in ber Thaten Recht.

Und Farft und Bole und Bole und Farft Sind alle frisch und neu!
Bie du bich nun empfinden wirst Rach eignem Sinne frei.
Ber dann das Innere begehrt Der ist schon groß und reich; Busammen haltet euren Werth Und euch ist niemand gleich.

Gebenkt unenblicher Sefahr,
Des wohlvergoffnen Bluts,
Und freuet euch von Jahr zu Jahr,
Des unschätbaren Guts.
Die große Stabt, am großen Tag,
Die unfre sollte seyn!
Nach ungeheurem Doppelschlag
Zum zweytenmal hinein!

Run tone laut: der Herr ift da, Bon Sternen glanzt die Nacht. Er hat, damit und Leil geschah, Gestritten und gewacht. Får alle die ihm angestammt, Får und war es gethan, Und wie's von Berg zu Bergen stammt, Eutzäcken stamm' binan!

(Der Borbang fallt.)





3 1 JUL 2000 OF OXFORD

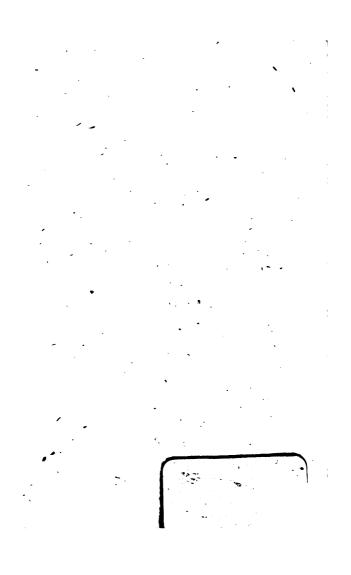

